# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 1790 Grudnia 1811 Roku we With

#### z Lwowa dnia 17. Grudnia.

N. Pan raczył dadź Ignacemu Tarnowskiemu, wakuiace mieysce funduszowe galicyiskie w Wiedenskim instytucie gospodarstwa wieyskiego.

C. K. Rząd kraiowy raczył kameral-

nemu Urzędowi ekonomicznemu w Radtowie, za iego gorliwą pilność w obsadzeniu piasków i brzegów nadwiślanych wiklem wierzbowym, oraz za przyłożenie się iego do użyżnienia znaczney przestrzeni odłogiem leżącego gruntu, wysokie swoie oświadczyć ukontentowanie.

#### z Wićdnia dnia 9. Grudnia.

Cesarz i Król Jegomość raczył Opatowi w Mölk, dopraszaiącemu się o zało! żenie przy swoiem Gimnazyum edukacyinego instytutu i konwiktu, w naypochlebnieyszych wyrazach naywyższe swoie na to dadź zezwolenie.

JO. Xiaże Schwarzenberg c. k. Poseł przy cesarsko-francuzkim dworze, który tu przez dwa miesiące bawił się za pozwoleniem, wyiechał doia 5 b. m. na powrót do Paryża.

#### z Pressburga dnia 6. Grudnia.

Dnia 29. p. m. odprawiło się pod niebytność Arcy - Xięcia Palatyna, pod prezydencya JW. Hrabiego Brunszwik Korompa 28me, 30go 29te, 2go Grudaia 30te, 3go 31wsze, 4go 32gie, a wczoray 33cie seymowe posiedzenie.

#### z Pragi dnia 26. Listopada.

JW. Jozef Hrabia Auersperg W. Sedzia kraiowy i Prezes, Maż iako polityk, literat i człowiek powszechnie poważany, który w r. 1807 został członkiem Towarzystwa Nauk w Göttyndze, a r. b. Towarzystwa oyczystego w Pradze, otrzymał teraz od król. saskiego Towarzystwa Nauk w Gorlitz, Dyploma na członka korresponduiacego.

#### z Ołomuńca dnia 29. Listopada.

Dnia 23. b. m. przybył tu JW. Hrabia Ugarte c. k. naywyżsy Kanclerz, w charakterze nadwornego Kommissarza na wybór nowego Arcybiskupa, i został iak nayuroczyście przyięty. Dnia 26. przystapiono do wyboru, który padł na JO. Xiecia Biskupa Königgratzkiego Hrabiego Trautmannsdorfa. JW. Hrabia Ugarte wyiechał iuż z tąd dnia wczorayszego na powrót do Wiednia.

#### z Paryża dnia 25. Listopadu.

Dzisieyszy Monitor zawiera obszerny rapport Ministra Marynarki do Cesarza Jmci o bitwie morskiey zaszłey dnia 20. Maia b. r. koło wschodnich brzegów, wyspy Madagaskar, na wysokości Foulpointe przed Tama ave między francuzką. Dywizyą fregatową i trzema angielskiemi Fregatami, oraz ziednym angielskim brygiem woiennym; w któréy to bitwie francuzka Fregata la Renommée, gdy iey kapitan Roquebert, bedacy oraz do-

wodzca całéy dywizyi, zabity został, po nayupornieyszéy obronie o w pół do iedenasty w nocy przez Anglików zabrana została. Nereida, którey Kapitan Lemaresquier równie, a to ieszcze przed dowodzca wtey bitwie zginał, została przez walecznego Porucznika okrętowego Ponée, gdy się za nadeyściem dnia sama \*) i w złym stanie znaydowała, do portu Tamatave odprowadzona; gdzie dnia 26. Maia wraz z zamkiem, który Francuzi dnia 19. Maia napadli, opanowali i przytém 100 ludzi z 22go pułku w niewola zabrali, poddała się Anglikóm pod tym warunkiem, iż maytkowie zostana natychmiast do Francyi odesłani i nie będą za ieńców woiennych uważani.

Kuryer Amsterdamski zawiéra ustawe, na mocy któréy wydawanie wszystkich peryodycznych Dzieńników w Departamencie Zuyderzee od 1. Grudnia b. r. zakazane zostało- Od tego czasu wychodzić będzie w Amsterdamie dla całego Departamentu ieden Dzieńnik polityczny w francuzkim i hollenderskim ięzyku, a w Amsterdamie, Harlem, Alkmaar i Utrechcie wychodzić będą Dzieńniki

oznaymuiace.

#### z Warszawy dnia 10. Grudnia.

Seym rozpoczął się iuż w tuteyszey stolicy. Po skończonych w dniu 7. b. m. w Senacie rugach tak Posłów iako też Deputowanych na Seym, odprawiła się uroczystość oddania hołdu N. Panu przez Posłów i Deputowanych z cztérech nowo wcielonego kraiu Departamentów, a to w następuiącym sposobie: Dnia 8go Grudnia o godzinie w pół do 10 przed

południem, zgromadzili się Posłowie i Deputowani cztérech Departamentów do Kościoła katedralnego S. Jana, i tam w pierwszych ławkach zasiedli; Senat zasiadł wławkach Preshiterii.

N. Król przybył o godzinie aotey. i zszediszy na dół, zasiadł na Tronie po prawéy stronie wielkiego ołtarza wy. stawionym, otoczony Ministrami, Rada Stanu i Urzednikami dworu. Zaczęła się niezwłocznie Msza, po którey Biskup celebruiacy w krótkiéy przemowie wystawił ważność i świętość aktu złożenia wimieniu całego nowo wcielonego kraiu przysięgi wierności N. Panu. Poczem Prezes Rady Stanu wezwał Posłów i Deputowanych z cztérech nowych Departamentón do przystapienia przed Tron obok wielkiego Ołtarza. Tam zgromadzeni Posłowie i Deputowani podnieśli reke prawą w górę z dwoma wyciągnionemi palcami, i wykonali przysięgę na rotę przez Ministra Sekretarza im czytana. Po téy przysiędzę ieden z Posłów nowo wcielonego kraiu, to iest JW. Soltyk, mianowany przez N. Pana Marszałkiem Seymowym, w krótkiey przemowie oświaczył N. Panu przywiazanie i wierność Narodu.

Prezes Rady Stanu wimieniu Króla w krótkości odpowiedział. Potem, Te Deum Laudamus intonowanem zostało, przy biciu z dział wciąż aż do 101 razy. Po skończenem nabożeństwie, Król Jegomość zzwykłą assystencyą, oddalił się do swoich pokoiów.

Nazaiutrz, to iest w Poniedziałek dnia ogo Grudnia o godzinie w pół do totey przed południem, zgromadzili się do Kościoła katedralnego Senatorowie,

<sup>\*)</sup> Fregata Klorynda, pod sprawą Kapitana St. Cricq, zniknęła z oczów dnia 21. zrana i zawinęła do Brest dnia 24. Września. Na mocy wyroku Cesarskiego pod dniem 23. Listopada w St. Cloud wydanego został Minister morski wezwany, ażeby Kapitana Kloryndy przed sąd woyskowy stawił, ponieważ ten był za małym uczestnikiem bitwy, opuścił swoiego dowodzcę, przeniósł życie nad konor, nie uczynił zadosyć zamiarowi swoiego poselstwa, i nie dopełnił odebranego rozkazu zawiezienia do Batawii ładunku i woyska znaydującego się na iego okręcie.

Ministrowie i Rada Stanu, oraz Posłowie i Deputowani, - Członki Senatu i Rady Stanu zasiedli w Prezbiterium. a Poslowie i Deputowani w pierwszych ławkach kościoła. - Gdy Król Jegomość do loży swoiéy przybył, zaczęła się Msza czytana, po którey nastapiło seymowe Kazanie. - Po Kazaniu, Biskup in pontificalibus. zaintonował Hymn Veni Creator. - Gdy się nabożeństwo skończyło, N. Pan oddalił sie do swoich pokoiów, Senat do Izby swoiey się zgromadził, a Posłowie i Deputowani, zebrali się w Izbie Poselskiey. - Tam przybywszy Minister Spraw wewnę trznych, wskazał Posłóm i Deputowanym zpomoca dwóch Referendarzy Rady Stanu, porządek zasiądzenia następulacy: Na pierwszey Ławicy po prawéy stronie od wniyscia, zasiedli Postowie Departamentu Warszawskiego przy nich Deputowani miasta Warszawy i wszyscy. Deputowani zgromadzeń gminnych tegoż Departamentu. Na pierwszey Ławicy po lewey stronie od wniyścia, zasiedli Postowie Departamentu Krakowskiego, przy nich Deputowani miasta Krakowa i wszyscy Deputowani Zgromadzeń gminnych tegoż Departamentu. — Za Departamentem Warsza. wskim zasiedli Postowie i Deputowani z Departamentu Poznanskiego; za Depar tamentem Poznańskim, Postowie i Deputowani Departamentów Kaliskiego i Radomskiego; za Departamentem Krakowskim, Posłowie i Deputowani z Departamentów Bydgoskiego i Lubelskiego, za temi dwoma Departamentami, Postowie i Deputowani z Departamentów Płockiego, Łomżyńskiego, i Siedleckiego. -

— Dla Członków Rady Stanu przeznaczone zostało mieysce na przeciw
tego, które zaymował Marszałek Izby
Poselskiey. Gdy tak Posłowie i Deputowani zostali umieszczeni, Minister
Spraw Wewnętrznych oznaymił Izbie
Poselskiey nominacyą Marszałka Seymowego, a wezwawszy go do zasiądzenia swego mieysca, oddał mu listę

Członków Izby z uwiadomieniem go o wypadkach na rugach, względem prawności Posłów i Deputowanych. Poczem niezwłocznie Minister Spraw Wewnętrznych, udał się do N. Pana; i oznaymił mu o zasiądzeniu iuż w Izbie Poselskiey Postów i Deputowanych i o ogłoszeniu nominacyi Marszałka. Tym czasem Marszałek w Izbie Poselskiey zweryfikował przytomnych Członków z listą mu podana, i nieprawnie znaydującym się w Izbie z mieyscustapić zalecił, Senat przez tenczas zebrał się. N. Pan z zwykłą assystencya przybył do Izby Senatorskiey. Czterech Senatorów, dwóch duchownych a dwóch świeckich wysłanych zostało naprzeciw Jego Królewskiey Mości, a nowo mianowany Prezes Senatu JW. Woiewoda Ostrowski wraz z Sekretarzem przyiął go u drzwi lzby Senatorskiey. Skoro N. Pan na Tronie zasiadł, otoczony Rada Stanu i Dworem w zwyczaynym porządku, Prezes Senatu powitawszy Króla, wyznaczył dwóch Senatorów, którzy udati się niezwłocznie do Izby Poselskiey, dla wezwania iey do złaczenia się z Senatem. - Gdy przyby. ly członki Izby Poselskiey, wezwany od tronu przez Ministra Sprawiedliwości Marszałek seymowy JW. Sottyk wykonał na ten urząd przysięge, i odebrał z rak iego laskę Marszałkowską, za co podziękował Monarsze, iako za dowód łaski i zaufania iego; po czem N. Pan przemówił w te słowa:

Senatorowie, Postowie, Deputowani!

Zegnaiac was przed dwoma laty w
tem mieyscu, rozstawałem się z wami
pełen przyjemney otuchy nieśienia kraiowi tey ulgi i porzadku, do iakiego w
pokoju dążyć i doprowadzać zakładatem sobie. Omylone w ów czas zostaty moje nadzieje; zaledwo to Państwo
opnścieny, klęski woyny na nowo uczuć
się dały. Przeszła ich krótka chwila, a paród szlachetny w tym stopniu
chwały postawiła, że zapałem ku umitowaney Oyczyżnie, jednościa rzadka,
nadzwyczayną woyska walecznościa, ma-

im odpowiedział nadzieiom, dla obcych nadspodziewany wystawił widok, i od Wielkiego Bohatyra, od którego swóy byt powział nayprzyjemnieyszą odebrał nagrodę, że braci połączył z braćmi, mojemu zaś berlu nową dodał świetność, przyczyniając mu tak miłych poddanych.

Zamiar zwołania tego posiedzenia Seymu, iuż iest znaiomy. Minister móy Spraw Wewnętrznych zda sprawę z obecnego kraiu położenia. Niezbędne iego potrzeby, utrzymanie siły zbroynéy, wymagaią wsparcia i zasilenia. Z moiéy strony obrócone zostały starania, aby przez oszczędzenie umnieyszyć potrzeb, a co do pozostających, przynieść ulgę przez wyszukanie rodzajów podatków mniey uciążliwych. Skład kraju z części, z pod dwóch rządów wyszłych, zachował dotąd w Sądownictwie rozmaitość Prawa kryminalnego, przystoj i należy zaprowadzić w nim iednostayność.

W tych zamiarach, proiekta do Izby

Poselskiey wniesione zostaną.

Przyrodzona temu narodowi do Oyczyzny miłość, członków seymujących
iedność udowodnione znakomitym przykładem Seymu przeszłego, i przekonanie o moiem poświęceniu się dla pomyślności miłego mi narodu, są dla-mnie
zasadą tego zaufania, że i teraźnieysze
Seymu posiedzenie zrównem dla Kraiu
dobrem, z podobnąż dla narodu chwałą,
a dla mnie zradośnem ukontentowaniem
odbyte zostanie. "

Po tym głosie JW. Minister Spraw Wewnetrznych, czytał obszerny obraz stanu kraiowego; a gdy skończył, za oświadczonem przez JW. Ministra Sprawiedliwości dozwoleniem od Tronu, przystapił Senat do ucałowania ręki Królewskie, po nim zaś Posłowie i Deputowani porządkiem Departamentów wżywani wszczególności przez Marszałka scymowego. Poczem tenże Minister oznaymił, "iż N. Pan zwraca Członków Izby drugiey na mieysce ich obrad, i

do właściwych im czynności w Izbie Poselskiey." - N. Pan wrócił się do swoich pokoiów, odprowadzony przez JW. Ministra do piérwszych, a przez Senatorów delegowanych, do drugich drzwi przechodnich pokoiów. - Marszałek zaś seymowy zaprosił Radę Stanu do Izby Poselskiey, i wraz znią na czele, odszedł z Postami i Deputowanemi teyże Izby. - Gdy tam stanał, wska. zat Radzie Stanu mieysce do zasiędzenia na przeciwko wniyścia. Ministrowie i Radzcy Stanu zasiedli. Równie Marszałek na przeciwko Rady Stanu od strony wniyścia zasiadłszy, i do zasiądzenia Postó w i Deputowanych wezwawszy, zagaił sessyą i natychmiast W. Kotdowskiego Deputowanego z mia. sta Radomia Sekretarzem seymowym mianował, który przepisana przysięge wykonał. Dzień ten Marszałek seymowy zakończył zapowiedzeniem, riż nazaiutrz przystapi do obierania trzech Kommissyów, wzywaiąc Izbę, ażeby się nad ważnością wyboru tego łak nay. gorliwiey zastanowiła; sessya tak w Senacie, iak i w Izbie Poselskiey odprawiła się w przytomności Afbitrów.

Zwierzchni dozór nad dobrami i lasami narodowemi dotąd przy Ministrze Spraw wewnętrznych zostalacy, oddany został przez N. Pana Ministrowi Przychodów i Skarbu.

W celu ułatwienia mieszkańcóm Xięstwa naszego spieniężenia skór surowych, zniesiony został wyrokiem królewskim z dnia 28. Listopada r. b. dawnieyszy zakaz wywozu tychże skór, i wolno iest odtąd każdemu za opłatą cła ewektowego, skóry surowe z Xiestwa naszego za granicę wywozić.

Wyprowadzanie koni i bydła z Xiçstwa naszego za granicę za opłaceniem cla ewektowego, wyrokiem królewskim dnia 28. Listopada r. b. wydanym, od dnia 1. Grudnia r. b. równie dozwolone zostało.

# DODATEK 1529

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Troskliwość Rządu o udoskonalenie chowu bydła rogatego w Galicy i.

Pomnożenie i udoskonalenie chown bydła w ogólności, a wszczególności bydła rogatego, każdego interessować musi Gospodarza; ponieważ tam, gdzie bydło w złym znayduie się stanie, gospodarstwo wiejskie podnieść się nie może; gdy przeciwnie przez kwitnący stan bydła, rozliczne dla pomyślności kraiowey i dla korzystnego handlu otwierają się źródła.

Tym względem powodował się Rząd kraiowy, wydaiąc pod dniem 24 Marca r. 1809 pismo okólne względem udoskonalenia chowu rogatego bydła, i daiąc tym końcem naukę i

przepisy\_

Te tak ważne, nauczające i rzeczywiście do dobra kraju zmierzające rozporządzenie, o wiele jeszcze nie jest tak dopełnianem, jakby sobie każdy życzeć powinien, którego wzrost przemysłu i pomyślności obchodzi.

Bedzie to zatém światłym Cżytelnikóm téy Gazety, osobliwie tym,
którzy o pomienioném piśmie okólném żadnéy nie mieli wiadomości,
lub téż na nie dostatecznéy nie zwrócili uwagi, rzeczą przytemną, kiedy się
na nowo z niem obznajomią; gdyż

przez to nie ieden znaydzie pobudkę do wykonywania tego, co tak znakomite przynosi korzyści.

To co nastepuje, nie lest wprawdzie dosłowne przedrukowanie, iednakże wierny obraz tego ważnego aktu, który iako naukowa rozprawa zasługuje na uwagą każdego myślącego Gospodarza.

Dobre i dostateczne pastwisko w porze do wypędzenia bydła na paszę zwyczayney, tudzież dostateczna karma podczas zimy, iest naypierwszą potrzebą.

Lecz że na mokrych przez trzesawiska, bagna, i doży popsutych pastwiskach, tylko kwasna, trzcinowata i niezdrowa rośnie trawa, tudzież na takich zaniedbanych pastwiskach, szkodliwe robactwo chowa się i mnoży, zatém Rzad rozporządził: a.) żeby za wspólnem porozumieniem lub za wdaniem sie Cyrkularnego Urzedu, takie poczynić urządzenia, przez któreby mokre i bagniste pastwiska, naydaléy wprzeciągu lat trzech, wyrznieciem dobrych i niepłytkich scieków obsuszone zostały; b.) żeby nadto suche i chude pastwiska z czasu do czasu koleyno w późney iesieni przegrane, na wiosne zaś zawczasu koniczyna i

ciwitem czyli nasieniem sienném (zbieraném tam gdzie siano chowane byto), po poprzedniczém zwłóczeniu ziemi broną, zasiane i tak w porządne łąki zamienione były; c.) żeby iednak podczas tego poprawiania pastwisk, prawa pasania w niczém nadwereżane nie były; nakoniec a.) żeby świnie, które pastwiska ryją, orazdrób, a wszczególności gesi gnoiem swym trawę niszczące, a zatém potządnym pastwiskóm szkodliwe, albona ugory, lub też na wyznaczone osobno na to pastewniki, wyganiane były.

Zakazano każdemu z osobna poddanemu, iako téż całym gromadóm bydło na łaki w Miesiącu Maiu i Czerwcu wypędzać; ponieważ przez tę nieprzyzwoitość pasza uszczupła się, albo całkiem ginie; wypędzanie zatém bydła na łaki dla zbioru siana przeznaczone, każdego roku począwszy od 24 Kwietnia czyli S. Jérzego potług nowego Kalendarza, powszechnie zabronioném zostało; nad czém urzędnicy ekonomiczni pod karą pieniężną i aresztem, czuwać powinni.

Pzytém wydał Rząd następujące przepisy: 1) Potrzeba z łąk na sianożeć przeznaczonych, na wiosne lub w iesieni wszystkie krzaki z korzeniem powyrywać; ponieważ krzaki wzróst trawy tamują, koszenie siana utrudniają, a gasieńicóm i robactwu za schronienie służą. 2.) Potrzeba kretowiny, które łąki szpecą i produkt ich zmnieyszają na wiosnę rozrzucić, a 3.) mokre i bagniste łąki przez porobione ścieki obsuszyć, oraz popiołem i wapnem posypywać 4.) po-

trzeba tam gdzie suche są łąki z bliskiego położenia źródeł, potoków, lub sadzawek rostropnie korzystać, śluzy lub mate groble do zbiérania wody porobić, wode rowkami wrównym kierunku, lub téż wyocanemi skibami ze śluz, albo przez przebite groble na łaki wypuszczać i w ten sposób ie skrapiać; iednakże należy takowe łaki, równie iak 5.) łaki mchem bardzo zaroste, które ostremi bronami w iesieni ze mchu oczyścić iest trudno, na iesień przeorać, na wiosne dobrze zbronować, a potém koniczyna z ieczmieniem lub owsem, albo též wraz z obydwoma, lub wyką, (która zielono skoszona dobrą daie pasze) zasiać, i tak ie znowu łąkami zostawić.

Na wielu mieyscach, albo grunta poddańskie są bardzo wielkie, lub też ziemia mało co iest żyzna; muszą zatém pola cześciami leżeć ugorem. Przez to zaś pola zbożem uprawne leżą kawałami rozprószone, a bydło na równie rozprószonych pasie sie ugorach. Skutkiem tego iest czeste uszkodzenie pól uprawionych i utrata naywiększey części gnoiu. -Dla zaradzenia wiec temu nakazuie Rząd kraiowy, aby Dominia z gromadami poddanych swoich, albo dobrowolnie, lub też za pomocą cyrkularnego Urzeda utożyty sie, żeby gruita poddańskie w owych mieyscach, gdzie wyż rzeczony zachodzi przypadek, a gdzie mieyscowe okoliczności, wyraźnie nie są przeciwne, w połączonych łanach uprawiane były to iest: grunta na oxime razem, na iare rasiewy razem, i ugory ražem.

Z tego ta korzyść wynika, że a.) Ugory niebędac kawałami rozprószone lecz razem skupione, rozległe formują pastwisko: b.) że na niem bydło gromadzkie razem pod iednym pasie się pastuchem; a zatem c.) pod lepszym zostaie dozorem niżeli tam, gdzie ie dzieci, iak się pospolicie dzieie, pomiędzy polami uprawnemi, na rozprószonych ugorach pasać zwykły; d.) że przez to uszkodzeniu pól zapobiega się; nakoniec zaś, c.) ugor co 3 lata, przez bydło gromadzkie po części z gnojonym bydź może.

Pomiędzy nieiednemi tu i owdzie panuiącemi nadużyciami, ledwie iest które tak szkodliwe iak tłoki, czyli zwyczay, zostawiania odłogiem przez 3, 5, 9 i 12 lat cześci gruntów ornych.

Jeszcze dnia 22 Grudnia t. 1785, i 4 Kwietnia r. 1787 za zaniedbane zasiewy pola, kara 10 Z. R. od korca była wyznaczoną. Rząd przypomina w celu zapobieżenia temu nadużyciu powyższe dwie rozparządzenia, wzywaiąc właścicielów pożytkujących z takowych gruntów, iako też poddanych, którzy tłoki iako grunta inwenrarskie posiadaią, do uprawiania i skutecznego gnoienia onychże. Gdzie zas takowe tłoki z tad pochodzą, że nie ma we wsi tyle ludzi, ile do należytéy uprawy całey płaszczyzny gruntów ornych potrzeba, tam Rząd pomnożenie osad i rozdanie gruntów pomiedzy nowych osadników, lub też sprzedanie onychże doradza.

Aby zaś też tłoki dłużey na próżno nie leżały, i przynaymniey dla bydła dobrey paszy w lecie, a zdrowey karmy na zime dostarczały, nakazano ie na iesień orać, na wiosnę bronami przewlec, tudzież koniczyna, oraz mieszanina z owsa, ieczmienia i wyki zasiewać; tym sposobem uprawione tłoki, mogą bydż potem przez kilka lat iak łaki używane.

Gdzie grunta poddańskie tak sawielkie, że ie gospodarze oczewiście nie są w stanie obrabiać, tam Cesarz Jegomość zmnieyszenie tychże gruntów rozporządza; przyczem iednakże żaden przymus mieysca mieć nie może. Okoliczność ta zatém od woli Dominium zależéć nie ma, lecz w takowym razie zawsze Urząd cyrkularny pod nieważnością zaszłey bez mego czynności, wdawać się powinien. Dominium przeżoży plan urządzenia równie tłok, iak i gruntów poddańskich niekupnych, przewyższaiących oczewiście siły posiadacza; Urząd cyrkularny plan' takowy przedsięwziąwszy mieyscową kommissyę rozstrząśnie, używaiących takowe grunia, które im w cześci odebrane bydź maia do protokółu wezwie, i o to się postara, aby daniny i powinności poddańcze tych ludzi, którzy w tłokach lub gruntach część iaka utracą, stosownie urządzone zostały.

Uprawa koniczyny, téy to przedniew karmy dla bydła zaleca się. Nasienia téyże, można dostać w dobrach kameralnych za powróceniem kosztów. Dziedzice maią wtym względzie, poddanym z siebie dawać przykład i zapomagać ich w pierwsze nasienie koniczyny.

Zwyczayna czerwona koniczyna, przez lat dwa pospolicie zbiśrać się zwykła, a wysuszona naylepszą iest karma. Koziorożec (Medica. Luzerne.)

i wyka wonna (Hedisarum. Esparcette.) na właściwym dla siebie gruncie posiane, przesz to lat 10 trwaią i bardzo zdrowa oraz sytną dla rogatego

bydła sa karma.

Sposób obchodzenia się z temi roilinami iest następuiący: a.) Potrzeba nasienie koniczyny na wiosnę pomiedzy ieczmień lub owies schodzący, witen czas kiedy wiatru nie ma, zmięszawszy z plewą lub wilgotnym troche piaskiem, zasiae; ezerwona koniezyna, nie potrzebuie dalszego około siebie chodzenia; koziorożec zaś i wyka wonna, muszą byda w roku pierwszym po zasiewie, na zimę gnoiem lekko przytrzaśnione, a następuiącego roku z chwastu oplewione, aby sie dobrze krzewiły. b.) W roku pierwszym po żniwach ieczmienia rowsa, nie sieie sie iuż nic na tym polu, lecz zbiéra sie koniczyna przez rok lub dwa lata, kosząc ja pospolicie trzy raz w na rok; wyrastaiacą zaś ostatni raz koniczyne potrzeba przeorać, gdyż przez to sie cokolwiek pole pod żyto lub pszenice sprawi. c.) Siano z pospolitéy czerwoney koniczyny, iest stodkie i pożywne, potrzeba ie tylko dobrze wysuszyć, od wilgoci zabezpieczyć i w szopach które wiatr przewiewa złożyć, aby sie nie zagrzało. d) Koniczyna na

nasienie przeznaczona, albo się w dobrym roku raz wcześnie kosi, a potém stoi póki główki nasienne zupełnie nie doyrzeia, lub też się i razu nie kosi, lecz aż do doyrzenia czeka.

Ziemniaki, rzepa, osobliwie zaś bóraki i rzepa burgundska, bardzo przednię na zimę są karmą; przeto zasiewanie onychże, szczególnie zaleca się. (Reszta potem.)

Poczytujemy sobie za obowiązek zwrócić uwagę Czytelników naszych na wychodzące w Wiedniu od dnia igo Stycznią r. b. nowe wayskowe pismo peryodyczne: Neue militärische Zeitschrift.

Wychodzi ono co miesiąc w poszytach z 8 arkuszy składaiących się, trzy poszyty składaią tom ieden, do których plan lub mappa są załączone. – Zawiera ogo naukowe rasprawy owszystkich cześciąch sztuki woienney; dawną i nowa historyę woyny; pamiętniki i włąsnoroczne pisma sławnych austry. iackich Wodzów; politykę, ile takowa do woyny się ściąga; woyskową topografię; wvyskowe urządzenia różnych Mocarstw; woienne powiesci i rysy charakterystyczne; woyskowa literature, a nakoniec promocye i zmiany indiwiduow w woysku austryiachiem. Pismo to zasługuie na uwagę polerowney Publiczności; łakoż w kraiu i zagranica ztakim przyjete zostało oklaskiem, że druga tegoroczna wyidzie onegoż edycya.-

Odalszem wychodzeniu i cenie onegoż, zawiera 2gi Dodutek tey Gazety dakładnę

wiadomosc.

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |               |              | A            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| Meteorologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dostrzezenia        | we Lawowie od | dnia12 do 12 | Grudnia 1811 |
| The state of the s | Manage at this area |               |              |              |

| Price | Czas po-<br>strzeżenia                  | Barometr.                               | Cieptomierz<br>Reaumyra.      | Kierunek Wia-<br>trów.                   | Odmiany powietrza.                           |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 12    | 8. z rana<br>3. po połud.<br>10. w nocy | 28, 2, 6.<br>28, 2, 7.<br>28, 3, 0.     |                               | Po. W. staby<br>Po. staby<br>Po. staby   | mgła, szron, pochmurma<br>pogoda.<br>pogoda. |
| 131   | 8. z rapa-<br>3. po polud.<br>10. whosy | 28, 2, 4.  <br>28, 1, 8.  <br>28, 1, 0. | - 4, 1.<br>† 3; 0.<br>† 1, 3. | Po. staby:<br>Po. Po. Z. środni<br>cisza | iasno.<br>iasno.<br>iasno.                   |

# Do Nru 75 D O D A T E K 25 D O

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Ankundigung für das Jahr

Die neue militarische Beitschrift, welche seit bem 1. Janner 1811 eischeint, wird auch in dem Jahre 1812 fortgesest werden, da der ungetheilte Bepfall des Inn = und Auslandes die Unternehmer zur Fortsetung

Der Plan bleibt derfelbe wie im 1. J. wissenschaftliche Abhandlungen über alle Zweisge der Ariegskunst — alte und neue Ariegszgeschichte — Memoirs und Handschriften besthmter östreichischer Feldherren — Politik, so weit sie auf den Arieg Bezug hat, — mistitarische Topographie — Militarverfassungen verschiedener Staaten — Ariegerische Anekosten und Karakterzüge — Militarische Litterasten — und endlich die Personal Beränderunsgen in der östreichischen Armee werden ihren

Inhalt ausmachen. Diese Zeitschrift erscheint in monatlichen hesten, jedes von acht Druckbogen, deren dren einen Band ausmachen, und von einem Plane

oder Rarte begleitet find.

Der Pranumerazionspreis ist für den Tahrsang 1812 auf den möglichst mäßigen von 12 st. W. W. bestimmt; die Regimenter und alle Herren Offiziers der kaiserlich-östreichischen Inweit erhalten sie für 10 st. W: W. (Der halbe Jahrgaug zu 5, und respektive zu 6 st. W. W.) — Der Ladenpreis ist auf 15 st. W. W.) — Der Ladenpreis ist auf 15 st. W. W. sestgesenten auf ihr Virlaugen, und zwar nicht anders als gegen den Ladenpreis pr. 1 st. 15 fr. verähfolgs werden.

Den Berren Offizieren werden bie Erem-

plare wie bisher jugeschieft; die übrigen hiefigen herren Pranumeranten melden sich in der halfte jedes Mongte mit ihren Scheis nen ben der Redaktion.

Für entferntere Abnehmer nimmt. die f. f. Oberst Sof- Postanie Saupt Zeitunge-Expedizion zu Wien, durch alle f. f. Postamter Pranumerazion unter den von derfelben bestannt gemachten Bedingungen an.

Die Berfendungen im Austande beforgt die Friedrich Bruderich Buchhandlung in

Leipzig.

Man ersucht die Bestellungen noch vor Ablauf diefes Jahres einzusenden, um die Starte

der Anflage' bestimmen ju tonnen.

Bestellungen, die dirette an die Redatgion der neuen militarischen Beitforift im erften Stock des f. f. Kriegsgebandes, nachft dem t. f. Kriegs Archiv geschehen, ersucht man Postfrey einzusenden.

Die eingeschickten Beptrage für die Zeitsschrift, welche jum Drucke aufgenommen find, werden den herren Verfassern auf ihr Verslangen, der Druck ogen mit 10 fl. W. W. honorirt; und diese konnen nach Gefallen ihre Namen benseben laffen ober anonnm beiben.

Weil sich taglich noch Abnehmer für den Jahrgang 1811 dieser Zeitschrift sinden, welscher bereits vergriffen ist, so machen die Unternehmer hiermit bekannt; daß sie eine zwepf te Auflage des ersten Jahrgangs 1812 aus Subskripzion zu veranstalten willens sinde Wer daher diesen Jahrgang noch zu haben winscht, der wird ersucht, sich bis Ende Februars 1812 ben der Redatzion zu melden. Wenn sich bis dahin die zu Deckung der Druckschen nothige. Anzahl Subskribenten sindet, d wird der Druck der neuen Auflage sogleich beginnen. Der Preis, welcher ben Empfans

ider Befte felbst entrichtet wird all wie der ides zwenten Juhrgangs.

. Wien am n. Oftober 4811.

Die Redaktion der neuen militarischen Zeitschrift.

# Nachricht.

Auf den vierten Jahrgang ber Mer-Fantilifden Annalen 1812., wird Pranumeragion in der Buchhandlung der Berren Rotzl und Raulfuß in der Gingerftraße im Frenh. Mullerischen Sause Mro. 957, ben Beren Anton Ignas Stengel, Alftuar des burgerl. Handelsftandes, und ben herrn Anton Redl, des f. f. privil. Großhands lungs = Gremiumsanfager, bende im neuen Borfegebaude in der Weibburggaffe mobnhaft; dann in den Provingen aber ben den fammtlis den f. A. Poffamtern argenommen. Der Preis für Wien ift auf jenen vom Jahren 809, nomlich auf 12 fl. 28. 28 gurudgefebt; in don Provinzen mird Das f. f. Dberfihof-Paft= amte-Beitunge-Expedizion diefelben um 17 fl. . W. werabfolgen, und ift die übereinfunft getroffen, daß fo, wie in dem laufenden Jahre die Acdafzion, angeachtet des eingetretenen ungleich höhern Preifes aller Bedurfniffe, fich feine Erhöhung des Preifes erlaubt bat, im kunftigen Jahre da auch keine Preiserhöhung von Seite der befagten Expedifzion erfolgen fonne. Bugleich ift Ainstalt getroffen worden, daß die Eremplare an jedem Posttage auch mit ber Poft richtig ablaufen. Daber man um die Gefälligfeit erfucht die Pranumerazion baldigft anzugeigen, mm bann fomobl die richtige Bestellung vorzubereiten , als auch die nothige Auflage im Woraus bestimmen gu tonmen; da feine bedeutende übergahl über die gemachten Bestellungen abgedruckt werden wird. (1)

Bien ben 4. Dezember 1811.

Kreisschreiben

vom R. R. Baligifchen Landes Bubernium :

Wegen Ethohung des Postrittgeldes auf einen Gulben nach der Baluta der Ginlofungeifcheine pr. Pferd und Stagion.

Vermöge höchten Hoffannter - Defrets vom a. November I. J. haben Seine Majestät, in Erwägung der hohen Preise aller zum Poste dienst ersorderlichen Eegenstände, das Poste rittgeld für ein Pferd, und eine einsache Station vom 1. November d. J., die Ende Janer 1812 auf einen Gulden nach der Valnta der Einlösungsscheine zu bestimmen geruhet.

Writhe allerhochfte Entfoliebung allgemein-

bekannt gemacht wirb.

Lemberg ben 23. Dovember 4811.

# Cyrkularz

Od C. K. Rządów Krajowych.

Względem podwyższenia zapłaty od poczty ieżdzącey na ieden Złoty w Walucie Rewersow wykupuiących od konia i iedney Stacyi.

Nadworney na dniu 14 vm Listopada r. b. zapadłego, Jego Ces. Król Mość w zważaniu wysokich Cen wszelkich do służby pocztowey potrzebnych przedmiotów, zapłate od poczty ieżdzącey na jeden Złoty w Walucie Rewersów wykupujących od jednego Konia i jedney pojedynczey Stacyj od 1 szego Listopada tego roku aż do końca Stycznia 1812 postanowić raczyła.

Która naywyższa uchwała powszechnie obwieszcza się. (3)

We Lwowie dnia 23. Listopada 1812.

Peter Graf v. Gorb,

Beorg Ochsner , Gubernial- Bigeprafident.

Franz Schafchet v. Megihursch

# Rreisschreiben

vom R. R. Galizischen Laudes- Sibernium.

In Ansehung ber Begträge, welche Die Do

mohner der koniglichen, der Munizipalfidde und privilegirten Marktfleden zur Berficl= lung, Unterhaltung und Ausbesserung der Kommerzial = und Posifiragen zu leisten haben.

Seine Majestat haben zu beschließen geruht, daß die Bewohner der koniglichen, der Munisipalstädte, und der privilegirten Markistecken von der Leistung der Straßenfrohnen zwarbefrent bleiben, jedoch jene dieser Bewohner, welche bis auf 3 Meilen von den Kommerzialund Posisten Augen ziehen, zur Herstellung, und Posisten Ruhen ziehen, zur Herstellung, unterhaltung und Ausbesserung derselben Beyerträge im Baaren leisten jollen:

In Folge ber hierwegen berabgelangten hoben Soffanglepdefrete vom & August undg. Oftober d. J. werden nun folgende Grund=

fige festgefest.

r. Daß dieser Bentrag in der Relnizion ber Natural=Straßenfrohnen bestehe, woben für einen Zugrobothstag 36 kr. und für einen Handrobothstag 12 kr. W. W. als Entgelt

einstweilen bestimmt worden find.

2. Das diesem Bentrage nur die Behandeten, d. i, ein eigenthumliches Haus bestigendem Einwohner jener königlichen und Munizipalesidte, dann der privilegirten Warkisteden, welche im Umkreife von 3 Meilem an den Kommerzial= und Posissraßem liegen, untersworfen sind.

3. Daß auch die Grundheristaften vom ben Saufern, welche fie außer dem Stadten und privilegirten Marktflecken in dem Umkreise von 3 Meilen an den Kommerzial= und Poststraßen, besten Beptrag gleich den Stadte= und Marktbewohnern zu entrichtem Iaben.

4. Daß jene Stadt = und Marktbewohner und die einem oder zu einem Dominium gehörigen Häuser, welche von den Kommerzialund Positiaßen bist auf 1 Mcle entfernt sind; für 5, die auf 2 Mellen entferntem für 4, und die auf 3 Meilen, entlegenen sup 3 Frohntage die Kelvizion zu zahlen haben.

5. Daß jene Hauseigenthumer, welche ben Militärquartiere Beptrag nach ben: 1- 4. Klassen berichtigen, diese Strafenfrohn-Relui-

zion ale bespannte Unterthanen, D. h. mit 36 fr. für einen Lag, Diejenigen aber, welcher ben Mulitaramreiers-Beytrag nach den 4 lesten Klassen zahlen, ale Sandfrohner, mithin für 1 Lag, 12 fr. zw entrichten haben.

6. Den Stadtes und Marktbewohnern wirdfür den Falk, als ihnen-die Leiftung der Frohnen in Natura weniger beschwerlich als die Entrichtung des Relutionsbetrags fallen, solte, die Leiftung der Naturalfrahn frem gelassen.

7. Die Entfornung einer Stadt, eines privilegirten Marktfledens oder eines berrschaftlichen oder zu einem Dominium gehörisgen Gebaudes von den Kommerzial- und Poffsfragen wird nach der Liesganigschen Stich-

tarte von Galfaien beffimmt werden.

8. Die Strafenbau- Direffion wird jene Stadte, privilegirten Marktflecken und Bebaude, welche fich in der patentmäßigen Ent= fernung befinden, answeifen, und Dem & fe Areisamtern bekanne maden, welche bierauf gemeinschaftlich mit ben Straffenbau : Amterir unter Bengiebung, der Magistrate und Orteobrigfeiten die behausten Ginwohner diefer Stadte und Marktfleden, und den von ihnen und vom den Grundbereschaften zu entrichtenden Strafenfrohn = Reluizionsbetrag: ausmit= teln , und fodanm diele Ausweise an das Lanbesgudernkunt einsenden werden, damit fie bon der Provingal-Stagtebuchhaltung berichtiget, und dann von beut Landesgubernium die weitern Berfügungen an die Rreiskaffen getroffen werden.

9. Dieser Bentrag nimmt mit dem item November d. I. feinem Anfang, und ift halb-

jabrig an die Rreistaffen abzuführen.

Belches hiemit jur allgemeinen Kenntnif

Lemberg den v. Movember 1811.

# Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych,

Względem przydatku, który mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i miasteczek przywilciowanych dla wysypania, utrzymywania, i poprawienia dróg komercyalnych i pocztowych złożyć maia.

C 2

jego C. K. Mość raczyła postanowić, iż mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i przywileiowanych miasteczek, w prawdzie od odrabiania Szarwarków drogowych uwolnionemi zostażą, iednakże owi mieszkańcy, którży aż do trzech mil od dróg komercyalnych i pocztowych oddalone są, a zatém z tychże naywiększy pożytek ciągną, do sypania, utrzymywania, i poprawienia onych, przydatki w gotowiznie oddawać maią.

Na mocy więc wypadłego w tym względzie pod dniem 8. Sierpnia, i 3. Pażdziernika r. b. wysokiego Wyroku kancelaryi nadworney, następuiące za-

sady ustanawiaia się:

Szarwarków drogowych, w naturze od rabiać maiących się, zależy, gdzie za ieden dzień ciągły szarwarkowy 36 kr. a za ieden takiże dzień pieszy 12 kr. w W. W. iako wynagrodzenie, tymczasowie postanawia sie:

2. Iż do tego przydatku tylko osiadli, t. i. własny dóm posiadające mieszkańcy owych miast królewskich i municypalnych, iako też miasteczek przywilejowanych, którzy w Okręgu trzech mil, około dróg komercyalnych i po-

cztowych leżą, zobowiązane są.

3. Iz także gruntowe Państwa od Domów, które one za miastami i przywileiowanemi miasteczkami, w okregu trzech mil od dróg komercyonalnych i pocztowych posiadaią, podobnie iak mieszkańcy miast i miasteczek, ten przydatek oddawać maią.

4. Iz mieszkańcy miast i miasteczek, iako też Domy pewnemu czyli do pewnego Dominium należące, od dróg komercyalnych i pocztowych aż o mile odległe, za pięć, owe na dwie mile odległe za cztery, a na trzy mil odległe, za trzy dni szarwarkowe, Reluicyi płacić maią.

5. Iz właściolele Domów, woyskowy podatek kwaterowego podług pier wszych czterech Klass opłacające, to wykupienie szarwarków drogowych iako poddani ciągli, to iest po 36 kr. za ieden dzień, a zaś ci którzy woyskowy podatek kwaterowego podług ostatnich cztérech Klass oddaią, iako piesze, a zatem za 1 dzień po 12 kr. opłącać maią.

6. Mieszkańcóm miast i miasteczek do woli zostawia się, iż oni w tym razie, ieżeliby im odbywanie szarwarku w naturzę mniey, iak płacenie przydatku wykupnego uciążliwe było, szarwar-

ki w naturzę odbywać mogą.

7. Odległość miasta, przywilejowanego miasteczka, albo pańskiego, czyli do Państwa należącego Domu od dróg komercyalnych i pocztowych, będzie podług Liesganowey mapy Galicyi określona.

8. Drogowa Dyrekcya budownicza wyszczególni owe miasta, przywileiowane miasteczka, i budowie, które się w ustawnéy odległości znaydują, i o tych C. K. Urzędy Cyrkularne uwiadomi, a te potém wspólnie z budowniczemi Urzędami drogowemi, powoławszy do tego Magistraty i Zwierzchności mieyscowe, wyszczególnia osiadłych mieszkańców miast i miasteczek, i przydatek od nich, iako też od zwierzchności gruntowych za odkupienie szarwarków drogowych opłacać się maiący, i przeszlą potem te wywody Rządóm kraiowym, dla poprawienia onych od izby rachunkowey i uczynienia od Rządów kraiowych do Kass Cyrkularnych dalszego zarządzenia.

o. Ten przydatek zaczyna się wraz z 1szym Listopada r. b. i ma być półrocznie do Kassy Cyrkularney odwożony.

Co ninieyszém do powszechnéy podaie się wiadomości. (3)

We Lwowie dnia 1go Listopada 1811.

Peter Grafv. Goef,

Georg Dchener, Bubernial = Bigeprafibent.

Frang Schafchet v. Mezihursch,

#### Doniesienia.

Nro. 9005.

Das f. f. Mysleniber Kreisamt macht befannt: daß folgende Ligitagionen gur Berpachtung fadtischer Gefalle abgehalten werden.

1) Am-17. Idner 1812 die städtischen Gtzfälle von Ändrychau, und zwar: das Consumo von Brandwein, Bier und Meth um den Fiskalpreis von jährlichen 1503 ftr., den Weinverzehrungsaufschlag um 290 ftr., das Kebricht am Städtplage um 18 ftr. 45 fr., dann die Markt= und Standgelder um 401 ftr. daselbst.

Am 20. Idner 1812 zu Zywiec die Marktund Standgelder um 110 ftr., die wilde Fischeren um 14 ftr., die städtische Brettmithle um 36 str., die Jagdbarkeit um 29 str., dann der Weinverzehrungsaufschlag um 116 str. 524/8 fr. Am 24ten Idner 1812 zu Biala die Tranksteuer pro 1812 um 1038 st. 46 2/8 fr., der Weinverzehrungsaufschlag um 664 str., die Markt. Stand = und Maßgelder um 170 str., das Wirthshaus auf dem Plage sub Nro. 1 um 341 str., die jüdische Garküche in diesem Wirthshause um 568 st. 30 fr., dann die Wage um 546 st.

3) Am 27. Idner 1812 zu Kenty die Tranksteuer pro 1812 um 725 fl. 446/8 kr., die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 1811 flr., den Weinverzehrungsaufschlag im 165 flr., die Makesten um 4 fl. 35 kr., die städtische Gartüche um 26 fl. 30 kr., die Mahlmible um 495 flr., die Jagdbarkeit um 5 fl. 30 kr., das Kehricht auf dem Plage um 8 flr., dann die Fischeren um 47 flr.

4) Am 30. Idner 1818 ju Oswiecim die Tranksteuer pro 1812 um 452 fl. 31 kr., die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 2401 flr., den Weinverstehrungsaufschlag um 91 flr., die siddelssichen Keller um 85 ftr., das Kehricht um 4 fl. 40 kr., die Fischeren um 73 ftr. die siddelssiche Schmiede um 7 fl. 50 kr., die Maß- und Wasgelber um 8 fl. 30kr.

die Markt- und Standgelder 88 fl. 20 fr. dann die Biegelscheuer um 37 fl. 54 fr.

5) Am 25. Janer 1812 zu Landskron die Tranksteuer pro 1812 um 325 fl. 186/8 kr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 948 str., die Markt ausd Standgelder um 142 fl. 30 kr., den Weinverzehrungsaufschlag um 18 str., das Kehricht am Stadtplage um 9 str., dann die kadtischen Fleischbanke um 16 str.

6) Am 28. Janer, 1812 ju Wadowice hie Tranksteuer pro 1812 um 615 fl. 446/8kr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 1820 flr., die Mahl und Walkmühle um 510 flr., den Weinverzichrungsaufschlag um 160 flr., die Hutwaide um 70 flr., die Ziegelscheuer 53 flr. das Rehricht um 103 flr., die Fischerch und Jägeren um 48 flr., dann die Markt-

und Standgelder um 310 ffr.

7) Am 31. Idner 1812 gu Zator die Trankfleuer pro 1812 um 326 fl. 22/8 fr., die
Propinazion von Brandwein, Bier und
Meth um 1551 fir., den Weinverzehrungsaufschlag um 10 ftr., Markt = und
Standgelder um 53 fl. 50 fr., die zwen
Teiche Borows 9 fl. 35 fr., die Fischerep um 5 fl. 28 fr., die Ziegelscheuer um
21 ftr., die Jagdbarkeit um 1 fl. 28 fr.
dann das Kehricht auf dem Stadtplaße
um 17 ftr.-

8) Am 23. Idner 1812 ju Skawina die Tranksteuer pro 1812 um 203 st. die Propinazion von Brandwein, Vier und Weth um 643 str., die Brüdenmauth um 301 str., die Jagdbarkeit 6 str., die Fisheren um 21 fl. 30 fr., dann den Weinverzehrungsausschlag um 31 str.

29. Am 29. Janer 1812 su Myslenice Die Tranksteuer pro 1812 um 835 st-384/8 kr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 4000 str., das Kehricht am Stadtplaße um 43 str., den Wein-Verzehrungsaufschlag um 114 str., die Marke- und Standgelder um 661 str. die Jag Harkeit um 2 str., die Maßeren um 31 ftr., das Mahlmublengesall um 1443 str., die Fischeren um 5 str., dann die Ziegelscheuer um bevläufig 20 str.

Partlustige mussen 10 Projent der Aus-

auferreife ale Vadium erlegen; und Meiftbiethende haben dann auch die gehörige Raugion. bengubrimgen. (2)

Mystenice den 25. November 1811.

Gin gmenfibiger, ichan gebrauchter, boch. gut erhaltener Wiener Reifemagen ift um einen Billigen Preis zu verfaufen. Raufluftige ton= nen fich diesfalls auf der Lyczakower Bor= fladt im Gieglischen Saufe Nro. 351 ju, ebes

ner Erde rechts melden.

Powóz wiedeński do drogi, zdwoma siedzeniami, iuż używany, ale dobrze zakonserwowany, iest za mierna cene do sprzedania. Chcacy kupić niechay się raczą zgłosić na Łyczakowskiem przedmieściu, w domu P. Siegla pod Nr. 351 na dole po prawéy rece. (3)

Nro. 2206

# Berkaufs = Unkandigung.

Won der t. f. Galigifden Staategiterverauf= ferungs = Soffommiffion wird hiemit befannt gemacht; daß am 8. Idner 1812 Bormittags um to Ubr ini Gubernialgebaude, das im Zołkiewer Kreise tiegende Sut Lubica (sonst auch die Lubicen Realität genannt) offentlich an den Meiftbiethenden verkauft werden foll.

Der Audrufspreid bestehet im 59520 fl. 114/5 fr. in Einlosungsscheinen, und bas in ber Lizitazion zu erlegende Reugeld beträgt

5953 fl. in Ginlofungescheinen.

Bu diefem Gute gehoren die Antheile za Luzkiem Solisko i Przewloky nad Krinicami, na Ruziloch, pod Gruszka, na Prenadkach, na Pawliczisnie na Swiatach, na Schwabowey Niewie, na Bolkwinie na Popowem, na Netrepach, melde jus fammen 67 Unterthanen gablen.

Diefe leiften 952 Fuftage, ichneiden 372 Schad Getreides, drefchen: 124 Schod, geben. 434 Stud Gefpunft, und gablen an verfchie=. benen biaren Binfen .99 fl. 51 fr. in Ginlo-

fungsicheinen ::

Un herrschaftlichen Grundftuden, Die fcon pur Beit ber Steuerregulirungs-Ausmaß vor-Arfunden worden ;

978 Jod 1129 [] Rlafter Relder . 162 — 1388 — — Wiesen, 15 — 1179 — — Garten.

Dann find feit iener Zeit durch unbefuate Rottungen der Kniazen an Dominifalgrunde frucken dazu gefommen :

116 Jodi 1287 [] Rlafer Relber 4 - 1468 - - Biefen, 4 - r511 - Garten.

Kernere enthalt der dagu gehörige Walb an Flachenmaß 3907 Jach 693 [] Klafter.

Rebitdem besteben ben diefem Gute amen oberschlächtige Mahlmublen, jede von imen Bangen mit Schindeln gedeckt, Diefes But ift dermal ohne Waldung für jahrlich 1816 fir. im Eintofungofcheinen verpachtet, nebft welthem Nachtzinse ber Dachter alle Stenern begablt. Die ausführlichere Befdreibung und die Berkaufsbedingniffe werden ben der Ligi= tagion befannt gemacht, und fonnen auch fruber ben der t. f. Staatsguter = und Galinenadminiffrmion eingesehen werden.

Lemberg, den 22. November 1811.

Anton Sampl, Buberniglfettetar.

Nro. 2206.

#### Obwieszczenie.

Le Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedazy Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi nadwornéy ninieyszym obwieszcza się iż na dniu 8. Stycznia 1812. o godzinie 10tey zrana, w Domu Gubernialnym Dobra Lubica w Zółkiewskim Cyrkule lezace, (inaczév także Realnością Lubicką zowiące się, przez publiczną Licytacyę więcey daiącemu sprzedane beda.

Cena Fiskalna wynosi 50520 Ren. 11 4/5 kr. w Rewersach wykupujących, a złożyć się maiące Vadium przy Licytacyi, wynosi 5953; Ren. w Rewersach

wykupuiących...

Do tych Dobrinaleza części następuiace: ża Łużkiem Solisko i Przewieki nad Krynicami, na Ruzitach pod Gruszka, na Prenatkach, na Pawliczyznie,

na światach, na szwabowey Niwie, na Bołkwinie, na Popowem i na Netrepach, które razem 67miu Poddanych liczą.

Ci odrabiaią 952 dni pieszych, żną 372 kóp zboża, wymłacaią 124 kóp, daią 434 Sztuk przędzy, i płacą w gotowiźnie różnych Czynszów 99 Reń. 51 kr. w Rewersach wykupuiących.

W gruntach Dominikalnych, które iuż w czasie wymiaru regulacyi podatko-

wéy znaydowali się:

978 Morgów, 1129 🗍 Sążni pól. 162 — 1388 — łąk. 15 — 1179 — — ogrodów

Daléy przyrosło do tych gruntów od czasu owego, przez nieprawnie od Kniażiow przedsięwzięte wykorzenienia, w gruntach Dominikalnych:

116 Morgów 1287 [] Sażni pól

ornych.

dów. Potém nalezacy do tych Dóbr las, zawiéra w swoiéy Płaszczystości

3907 Morgów 693 T Sazni.

Oprócz tego znaydują się w tych Dobrach dwa młyny, każdy o dwóch kamieniach gatami pokryte, te Dobra są teraz z wyłączeniem lasu, za rocznią Summe 1810 Ren. w Rewersach wykupujących w dzierzawe wypuszczone, oprócz tey Summy na dzierzawe, opłaca Dzierzawca wszystkie Podatki.

Dokładniewsze Opisanie i Warunki sprzedaży, będą podczas Licytacyi ogłoszone, i mogą też wcześniew w K. Administracyi Dóbr skarbowych i Salinów

być przepatrzone. (2)

we Lwowie dnia 22. Listopada 1811.

Antoni Hampl, Sokretarz Gübernialny.

Nro. 2206.

# Anfundigung.

Von der f. E. Staatsguter-Beraußerungshof. tommission wird hiemit bekannt gemacht: daß

der im Stanislawower Kreise im Dorfe Zuraki, gelegene Religionssondsantheil des vormaligen Basilipner Klosters Skilt, am 10ten Janer 1812 Bormittags um 10 Uhr zu Staniskau in der f. f. Kreisamtskanzlen, an den Meistbiethenden öffentlich verkauft werden soll.

Diefer Antheil bat 5 Unterthanen, welche 312 Bugtage, und einer berfelben eine baare

Relaigion von 6 fir, 28. 28. leiften.

Dann gehören dazu an Garten, Wiefen und Ackern 57 Joth 13 [] Rlafter, und an Walbung 33 — 662 —

Ferners gehört dazu ein altes Wohnhaus

fammt Stall von Bolg.

Der Field = oder erfte Ausrusspreis bestebet in 4018 fl. 17 4/8 fr. in Einlofungescheis nen, wovon der zehnte Theil vor der Ligitazion als Reugeld erlegt werden muß

Die übrigen Berkaufsbedingniffe werden ben ber Ligitagion bekannt gemacht werden.

Lemberg den 22. Movember 184 L.

Anton Sampl, Subernialfefretar.

Nro. 2206.

### Uwiadomienie przedaży.

Ze Strony C. K. Kommissyi Nadwormey do przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney ninieyszym obwieszcza się: Iż Część FunduszuReligiynego przed tym do Bazyliańskiego Klasztoru Skili należąca, w Cyrkule Stanisławowskim we wsi Zurakach położona, na dniu 10tym Stycznia 1812. przed południem o godzinie 10téy w Stanisławowie w C. K. Kancelaryi Urzędu Cyrkularnego więcey dającemu publicznie przedana być ma.

Ta część składa się zpięciu Poddanych, którzy 312 dni ciągłych odrabiają, a ieden znich 6 Zł. Ren. w Walucie Wiedenskiey Reluicyi w gotowiznie płaci.

Daleynależy do téy części w Ogrodach, Łakach i Rolach razem 57 Morgów 13 [] Sażni, a w Lasach 33 Morgów 662 [] Sażni.

Niemniey należy do niey stary Dom

pomieszkalny z Staynią z drzewa wysta-

wiony.

Cena Fiskalna czyli pierwsze wywołanie iest 4018 21. 17 4/8 kr. w Rewersach wykupuiących, z któréy dziesiąta część przed Licytacyą iako Vadium złożona być ma.

Reszta warunków przedaży pod czas

Licytacyi ogłoszona bedzie. (2)

w Lwowie dnia 22. Listopada 1811.

Antoni Hampl,
Sekretarz Gubernialny.

# Circular

son dem f. f. mahr. fchlef. Landesgubernium.

Berauferung der Religionsfondsherrschaft Brzes fowig mit den vereinigten Gitern Walfchoswis, Morzis und Nesamislis.

Puf höchsten Besehl wird hiemit bekannt ges macht; daß die mittelst Sirkular vom 22ten September d. J. auf den 18. Marz 1812 aussgeschriebene Tagfahrt zur versteigerungsweisen Feilbiethung der Religionssondsherschaft Brzezsowis mit den vereinigten Gutern Waischowis, Morzis und Nesamislis auf den 15. Janer 1812 verlegt worden ist, und an diesem Tage um die gewöhnliche Vermittagsstunde, im diesigen k. k. Dikasterialhause nit Vorbehalt, der höchsten Genehmigung abgehalten werden wird.

Brunn den 15. November 1811.

Protopp Graf v. Lazanzty, mahr. schlesischer Gubernator.

Philipp Ritter v. Stahl, Bize= Prasident.

Joseph Frenh. v. Kruft, Subernialrath.

Leopold Freyh. v. Ertel.

# Cyrkularz

Od Ces. Król. Morawsko - Szlaskiego Kraiowego Gubernium,

Względem przedaży Państwa Brzesowitz do Funduszu Religiynego należącego z połączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nesamislitz.

Narozkaz naywyższy mnieyszym obwieszczasię: Iż Licytacya Cyrkularzem pod dniem 22gim Września r. b. na dzień isty Marca 1812. do sprzedaży Państwa Brzesowitz do Funduszu Religiynego należącego z złączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nezamislitz na dzień 15ty Stycznia 1812. Roku odłożona zostaka, i na tymże dniu o zwyczayney przedpołudniowey godzinie w tuteyszym C. K. Dykasterialnym Domu z zachowaniem naywyższego potwierdzenia odprawiać się będzie. (2)

w Brynie dnia 15go Listopada 1811.

Prokop Hrabia Lażanski, Mor. Slans. Gubernator.

Filip Kawaler de Staht,
Vice Prezydent.

Józef Baron de Kruft,
Gubernialny Konsyliarz.

Leopuld Baron de Ertel, Sekretarz Gubern.

Nro. 48570.

Vom t. t. Galizischen Landesgubernium wird zur Besetzung der, mit einer jahrlichen Beställung von 200 str. verbundenen Stelle eines geprüsten und bewährten Wundarztes, für die Bukowiner Religionsfondshertschaft Illischestie, der Konfurs bis auf das Ende des Dezember Monats 1811, mit dem Bedeuten ausgeschrieben: daß Bittwerber hierum ihre mit den nothigen Behelsen verschenen Gesuch, nech vor Ausgang der Konkursseift

ben der Galigifchen Landesstelle einzubringen baben. (2)

Lemberg den 15. Movember 1811.

Nro. 14265.

Bon dem Magiftrat der tonigl. Sauptftadt Lemberg; wird durch gegenwartiges Edift befannt gemacht: daß das lub Nro. 364 2/4 gelegenes, ju der Berlassenschaftsmaffe des verstorbenen Johann Majewski gehorige, und auf 1721 ft. 30 fr. in Banfozetteln nach ihrem Mennwerthe gerichtlich geschäpte Saus, den 23. Dezember 1814, den 30. Idnner und den 28. Februar 1812 um 3 Uhr Rachmittag, in der Magistratualkangley Nro. 115 in der Stadt gegen Erlag eines Vadium (Reugeld) pr. 10 von 100, und Erlag bes Preises binnen 14 Tage versteigerungeweise dem Meistbiethenden perlauft merden wird. Es merden daher alle Rauflustige mittelft gegenwartigen Edifts, mit dem Bedeuten eingeladen: daß die Rechte und Lasten, wie auch die von diefer Realitat gebuhrenden Kontribuzionen, in der städtischen Zafel und Raffe- einzusehen und gut erheben fepen. (2)

Lemberg ben 23. Oftober 1811.

Da am 19. November keine Lizitanten zur Bersteigerung der Horodenker Pfarrtemporalien erschienen; so wird hiemit zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: daß
rücssichtlich der Horodenker griechisch unirten Pfarrtemporalien = Berpachtung, eine dritte Lizitazion in Loco Horodenka auf den 30. Dezember I. J. Bormittags, mit dem Bepsasse ausgeschrieben wird; daß die Pachtlustigen am bestimmten Tage in der dortigen Dominikalkanzlen zu erscheinen haben, wo sie die dieskalligen Pachtbedingnisse vorher einsehen. konnen. Das Pretium Fisci ist 535 str.
55 1/2 fr. in Baluta, und das Vadium 54 str.
in Baluta. (2)

Kolomea den 30, November isti.

Nro. 5861.

Per Regiæ Urbis ac Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum Successoribus Massæ Successionalis olim Reverendi Ignatii Jaroszewski de Nomine ac Domicilio ignotis hisce notum redditur; quod

cum Resolutio ddo 22. Decembris 1810. ad Dominum Stanislaum Winnicki Massæ Reverendi Ignatii Jaroszewski Curatorem in eo directa, ut residuum pretium Liciti pro Domo Cridæ Andreæ et Ursulæ Jaworskie Conjugum Leopoli sub Nros 345 2/4 Sita per olim Reverendum Ignatium Jaroszewski in publica lieitationa die 24. Maii 1791. emptæ in quota 1704 flp. obveniens eo sub rigore intra 30. dies persolvat, quod secus Domus quæstionis periculo Massæ Successionalis Reverendi Ignatii Jaroszewski ea lege pro re Massæ Cridariæ. Jaworskianæ hastæ exponatur quod restans prætium 1704 flp: pro prætio Taxæ proclamabitur, et si ultra vel ipsum prætium oblatum non fuerit, etiam infra illuddisvendetur, idq. quod defecerit, Competenti via recuperabitur, eidem Dno Winnicki qua demortuo admanuata non sit, hine huic Judicio visum fuerit ut iisdem Curator ad Actum in personam Dni Advocati Uznanski cum Substitutione eidem Domini Advocati Alexandrowicz qui coram juribus eatenus invigilabit, addatur, eidemque resolutio hæc intimetur. (2)

Leopoli die 13. Septembris 1811.

Nro. 11334.

Ex parte Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratus hæredibus post defunctum Antonium Tropper relictis et hic loci de persona et domicilio ignotis significatur, ut ad hæreditatem hanc se intra triennium insinuent, secus si nemo hæredum intra tres annos a facta hac publicatione ad hanc hæreditatem cum vel sine beneficio legis se horsum insinuaverit, eo tunc hæreditas hæc Regio Fisco extradetur. (2)

Leopoli die 12. Septembris 1811.

Nro. 3400.

Bon bem f. f. Bukowiner Landrechte wird den Chekeuten Georg und Katharina Barbu anmit bekannt gegeben; daß herr Georg und Safta Stircze unter dem 4. Septer d. J. zur Bahl 3400, ben diesem Gerichte wegen Ptanotirung des zwischen ihnen geschlossenen Zauschvertrage, in Unsehung Des oten Guteantheils von Berlince ein Befuch eingereicht haben, welches unter dem Seutigen dahin erledigt worden fepe; daß der tonigl. Landtafel aufgetragen werde, ben , bem biesfälligen Gesuch'r angeschlossenen Tauschvertrag, nach vorläufiger Ingroffirung vom beutigen Tage im Paffivstande, auf den bejagten 6ten

Theil zu pranotiren.

Da nun die Chelente Georg und Katharina Barbu im Austande in der Moldau wohnhaft find; fo wird feiben auf ihre Befahr und Roften ein Bertreter in der Perfon des Srn. Ladislaus v. Szabo aufgestellt, welchem auch der obige Bescheid eingehandigt wordenund werden die gedachten Cheleute von diefer Berfugung ju dem Ende verftandigt, damit fie in Gemafheit der SS. 175, 176 und 177 II. Th. des B. G. B. ihren Rechten vorzufeben wiffen mogen. (2)

Czernowitz den 5. Oftober 1811.

Nro. 49324.

Bom f. f. Galigischen Landesgubernium wird gur Befegung ber, mit einem Gehalte jahrlicher 300 fir. W. W. verbundenen ftabti= fchen Raffierestelle ju Neusandec, der Ronfurs bis Ende Janer 1812 mit dem Benfage ausgeschrieben: daß die Rompetenten ihre mit den erforderlichen Beweifen über die Rechnungs= und Manipulagionstenntniß, dann über das Bermogen gur Benbringung einer Raugion von 500 ffr. 28. 28., nebft fonftigen Beugniffen fiber ihr bisheriges moralisches Betragen verfebenen Befuche, por Ablauf des Ronfurster= mins ben dem Sandecer f. f. Kreisamt ein= zubringen haben. (2)

Lemberg den 22. November 1811.

~ Nro. 1358.

Mm 31. Dezember d. 3. wird ben diefer Salinenadministrazion, die Lieferung von 1000 Stein rein ausgelaffenen Unschlitt für biefe Salinen, im Wege der Berfteigerung an den Mindeftbiethenden überlaffen werden.

Es haben fich demnach die Lieferungelu= flige am obbefagten Tage fruh um o Uhr in . hiefiger Galinen-Administrazionskanzlen, allwo diefe Ligitagion abgehalten werden wird, verfeben mit dem erforderlichen Vadio einzu-

Wielierka den 4. Dezember 1811.

Nrc. 2243.

# Nachricht

von der f. f. bohmifden Staatsquierveraußerungskommiffion. ...

Das Religionsfondsgut Pryrftis wird verfteis gerungsweise veraußert merben,

Du Rolge hoben Soffammerdefrete vom 10. v. M. mird das Religionsfondegut Przeftig am 13. Janer 1812 in der 1oten Bormittageftun= de, in dem f. f. Gubernialfigungsfaale offentlich feilgebothen , und an den Meiftbiethenden verkauft merden.

Diefes But liegt im Pilsner Rreife, und der Ausrufspreis ift auf 82981 ft. W. W. beflimmt. Es enthalt 3 Mayerhofe, eine Schule feren , und einen Sammelhof mit den baju gehörigen Bohn = und Birthichaftsgebauden, in eigener Benugung

von 833 3/4 N. D. Megen Ader

— 301 1/2 — — Wiesen

— 515/16 — — Heftgarten

— 101/2 — — Hisgarten

— 12 — — Hingarinde

— 57 — — Feichgrunde

— 709 14/16 — — Waldungen.

Mußerdem find noch zeitweilig verpachtet: , 303 1/2 Megen Acter

Wiesen.

Die Raturalroboth wird theils in natura verrichtet, theils auch zeitweilig im Belde reluirt.

Bu dem Gute geboren ferner :

a) Ein Brauhaus, morin 24 gager t Eimer Bier im vollem Gufe erzeugt werben,

b) eine Brandmeinhaus-Binsgerechtigfeit,

c) eine Biegelhutte nebft der Wohnung, d) die Fluffischerengerechtigfeit in dem porbenftrommenden Angelfluße,

e) eine Schusstadt und 2 Dorfer,

f) vier ausgesehte Wirthshaufer und burgerliche Ochanthaufer,

- g) eine Dabl- und eine Brettfagmithle, bann eine Walfe und Lohgarberstampfe;
- h) ein Probstengebaude, reldes theils von dem Pfarrer, theils von dem Amtsver= walter bewohnt wird.
- i) zwen Rirchen, eine Pfarren, eine Goule und ein Spital.
- k) Das Patronatsrechtill

Die Lagfagung, jur offentlichen Feilbiethung diefes Buts, wird mit dem Berfage fund gemacht: baß jeder Rauflustige noch vor der Berfteigerung ein Reugeld von 8300 fl. in Ginlofungefcheinen ju erlegen haben wird, welches der Meiftbiethende, fofern er von dem Raufe wieder zurudtreten follte, ohne weiters gu verlieren bat, den übrigen Ligitanten aber, gleich nach der Berfteigerung wieder gurucfge= stellt werden wird.

Die erfte Salfte det Raufichillings muß nad erfolgter bochfter Bestättigung bor über-gabe bes Gute bezahlt werben, bagegen merben gum Erlag der zwenten mit funf Pergent ju verintereffirenden Salfte 2 Jahresfriften bergestalt zugestanden: Das Demjenigen, welder ben gleichem Unbothe fich mit den firgeften Friften begnügt, ber Borgug eingeraumt, und daß in bem Bertaufstontratte fur ben Fall , daß die eingegangenen Ratengablungen nicht plinktlich erfolgten, die unnachfichtliche Burudnahme des Buts bedungin werben wird.

Die Bezahlung bes Rauffdillings bat bloß in Ginlofungefcheinen zu gefcheben.

Die fibrigen Berkaufsbedingniffe werden ben der Steigerungstagfagung befannt gemacht werden, und die Rauflustigen konnen die Gutsbeschreibung und Abschagung, ben ber f. f. Staatsguterabministragion porlaufig einsehen.

Prag den o. Movember 1811.

Frang Geebald, Subernialfefretar. Nro. 2215,

#### Uwiadomienie

Od Ces. K. Czeskiey do sprzedaży Dobr Rządowych ustanowioney Kommissyi.

Dobra Funduszu Religiynego Przestyce beda przez Licytucyę sprzedane.

tosownie do wypadłego na dniu 10. p. m. wysokiego Dekretu Kamery nadworney, będą Dobra Funduszu Religiynego na dniu 13tym Stycznia 1812. o godzinie 10téy z rana w C. K. Gubernialnéy Izbie raducy publicznie licytowane, i więcey daiącemu sprzedane.

Te Dobra leza w Cyrkule Pilsnień. skim, a Cena Fiskalna onych wynosi 82081 Ryń. w Walucie Wiedeńskiev. Składaią się ztrzech Folwarków, iednéw Owczarni, jedney Skopowni, znależącemi do tego Budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, i znayduie się przy tychze pod własnem zarządzeniem

na 833 3/4 n. a. mac pola ornego, - 301 1/2 -- łak ...

ogrodów 5 15/16chmielowych,

- ogrodów 10 1/2 owocowych,

- pastwisk, Stawisk , 57 - -- 739 14/16- - lasów.

Oprocz tych znayduie sie w doczesną dzierzawę wypuszczonych

na 303 1/2 macy pól ornych

mac łak. Robocizna naturalna bywa po części w naturze odrabianą, a po części też docześnie w pieniedzach relujowana,

Daléy należy do tych Dóbr: a) Browar, w którym 24 beczek, 1 wiadro piwa w pełnym nalewie wy-

warza sie b) Prawo pobierania czynszu z gorzelni.

c) Cegielnia z pomieszkaniem.

- d) Prawo łowienia ryb w płynącey , tamze rzece Angel.
- e) Iedno miasto pod obrona zostaia: ce, i dwie Wsie.
- f) Cztery ustronne Karczmy, i iedénascie mieyskich Domów szynkowych.
- g) leden młyn i tartak, potem iedna wałkownica i stępa na garbarską korę debową.
- h) Dom probostwa, częścią od Plebana, a poczęści od Władarza zamieszkany.
- i) Dwa Kościoły, iedne Probostwo, Szkoła, i ieden Szpital.
- k) Prawo Patronatu, czyli Prezentowania.

Dzień do publiczney Licytacyi tych Dóbr wyznaczony z tym dodatkiem obwicszcza się, iż każdy życzący kupienia tychże, ieszcze przed Licytacya Zadatek w 8300 Ryń. w Rewersach wykupujących złożyć ma, który to Zadatek wiecely daiacy, ieżeliby od kupna odstąpić chciał, bezwzględnie utraci, a zaś drugim Licytantóm zaraz po Licytacyi nazad powrocony bedzie.

Pierwsza połowa Summy kupna ma być po nastapioném naywyższém potwierdzeniu przed oddaniem Dóbr wypłacona, a zas do wypłacenia drugiey Połowy, od któréy po pięc od sta prowizyi płacić się ma, dozwalaią się dwurocznie termina tym sposobem, iż ten pierwszeństwo otrzyma, który przy równéy offercie, do naykrótszych terminów się zobowiaże, i że w Kontrakcie przedaży na ten przypadek, gdyby umówione płacenia rat punktualnie nienastapiły, bezwzględne odebranie Dóbr obwarowane bedzie.

Wypłacenie Summy kupna ma iedynie w Rewersach wykupujących nastąpić.

Dalsze Warunki przedaży będą pod czas Licytacyi ogłoszone, a chcące kupienia mogą wcześnie opisanie i oszacowanie tych Dobr w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych przeyźrzeć. (1) w Pradze dula o. Listopada 1811.

> Franciszek Seebaid. C. K. Sekretarz gubernialny.

Nro. 2202.

# Kundmachung.

Bon ber f. f. im Lande Ofterreich unter ber Enns aufgestellten Staatsguter-Veraußerungs-Rommiffion wird biermit bekannt gemacht, daß der frebe Tauenhof im B. D. M. B. welcher ebenfalls dem vermog afterhochften Da= tent vom 17. Dezember 1809 eroffneten Gilber. Lottodarleben jur Sppothet dient, auf bochfte Anordnung feilgebothen, und den zten Januar 1812 Bormitag nm 10 Uhr im Regierungegebaude am Minoritenplage Dre. 49 im Rathefaale im aten Stod dem Meiftbiethenden, mit Borbehalt der bochften Genehmigung, fauflich werde überlaffen werden. Die Bestandtheile deffelben find:

1) Die Grundherrlichkeit über 3 behauste Unterthanen , nahmlich i ju Burgerwiefen, .1 ju Strogen, und 1 ju Reubau; fie bezahlen fabrlich gufammen an Robothgeld, Sausdienft und ertauften Drittelfteuer 24fl. 33 fr. W. W. über diefe 3 Unterthanen ubf die Grundobrigfeit des Thurnhofs auch die Grundherrlichkeit,

und das Grundbuchsrecht aus.

2) An Grundftuden: a) Gin Gartel pon 40 [] Rlafter; b) In überlanden; & Lagwert Wiesen ju Sorn in der Chene. c) Gin Biertel Weingarten. Bepbe überlande find gur Betre fcaft Sorn dienstbar.

3) Der Rornerzebend von nachstehenden

Drtichaften :

Im Dorfe Toppach beziehet der freve Thurnhof den Körnerzehend von 57 3/4 Joch mit 2/3; und von 77 3/4 Joch, mit 1/3; ju Dietmannes dorf von 66 1/4 Joch Adern mit 2/3, und von 229 1/8 Joch mit i/3; ju Doberndorf von 63 Joch den Bebend mit 2/3; gu-Seinfeld im gangen Burgfriede von 457 3och mit 2/3; gu Frankenrait von 9 Joch Adern mit 2/3, und von 47 Joch mit 1/3; ju Frquenhofen im gangen Burgfriede von 5 to 6/8 Jod den Bebend

jur Halfte; ju Furwald im ganzen Burgfriede von 1502/4 Joch mit 1/3; im Dorfe Modering im obern Felde von 51 Joch den Zehend mit 2/3, im untern Felde und großen Brachacter von 44 Joch mit 2/3; im Pronfeld von 28 1/4 Joch mit 2/3; in Allenbach und Leinstatten von 153/4 Joch mit 2/3 und in den Holfenackern von 6 1/4 Joch mit 2/3; im Burgfriede zu Muhlfeld von 13 Joch den Zehend mit 1/3, und von 141 Joch mit 2/3.

Bu Meubau gegen Burgftall, Mitterfeld und Furwald 125 Jod den Behend mit 2/3, und von 122 Jod mit 1/3; ju Burgftall im Burgfriede von 382 3/4 Joch den ganzen Bebend von 225 g/4 Joch den Behend mit 2/3; zu Burgerwiefen von 208 Joch den Bebend mit 2/3; ju Prun im Burgfriede pon 1141/8 3och den Zehend mit 2/3, und von 963/3 Joch den Behend mit 1/3; su Rohrenbach von 1446/8 Jod mit 2/3, und 64 3/8 Jod mit 1/3; zu St. Marcin von 71 3och den Bebend mit 2/3; ju Strogen von, 133 1/4 Joch mit 2/3; zu Sigendorf von 119 Joch mit 1/3; zu Tauden= dorf und Germains von 52 Joch den Zehend mit 2/3, und von 81 Joch mit 1/3; ju Bai= den 115 2/4 Joch zu 2/3, und von 170 Joch 1 1/3; im Dorfe Winkel von 400 2/4 30ch mit 2/3; zu Apfelschwendt von 19; 2/4 3och mit 2/3; zu Wüßendorf von 137 1/4 Joch mit 2/3; ju Abelstorf von 85 1/4 3och mit 2/3; ju Grunberg von 7 3och den gangen Bebend, und von 84 Joch mit 2/3; ju Reukirchen von 33 Joch den gangen Behend, und von 280 30d mit 2/3; zu Steiningerstorf von 1172/4 Jod den Behend mit 1/3; ju Dorna von 81 30ch den Bebend mit 1/3; ju Grub von 58-3od den Bebend mit 1/3; In Foifen und Lasenhof von 111 Joch mit 1/3; zu Maßern von 39 Joch mit 2/3 und von 52 Joch mit 1/3; zu Haselberg von ion 3och den ganzen Bebend; ju Rottweinftorf von 2162/8 3och den Zehend mit 1/3; ju Grallenstein von 195 300 mit 2/3; diefer Bebend aber ift vermog Bergleich vom Jahre 1807 der Berrichaft Grallenstein auf ewige Beiten um 90 fl. uberlaffen worden.

Su Mold auf den Sofbreiten von 111 Joch ben balben Bebend, bann dafelbft auf ben Unterthausgrunden von 1047 Joch den Bebend tur Salfie; der in Sinsicht der bepden Zehende

mit der Herrschaft horn, dann der Gemeinde Mold angeschlossen gewesene Kontrakt ift mit

bem Jahre 1811 ju Ende gegangen.

Ben den 3 Ortschaften Altenburg, Fuglau und Mahrerstorf, kann kein Flächeninhalt ansgegeben werden, weil der Zehend von diesen Ortschaften mit 2/3 dem Stifte Altenburg schon vor undenklichen Jahren auf ewige Zeiten gegen dem überlassen worden ist, daß es jahrlich im großen Maße 40 Megen Waißen, 80 Megen Korn und 62 Megen Hafer, an den freven Thurnhof abliefere.

Bu horn im Burgfriede von 1 1547/8 Jod bezieht der freve Thurnhof den Ichend zur halfste; im Mittersteig von 70 2/4 Joch mit 1/3; im Laperethfelde von 49 2/4 Joch mit 1/3, im Molderfeld von 47 2/4 Joch mit 2/4, und in rother Erd von 44 3/4 Joch mit 1/3; ju Breistenaich von 474 1/4 Joch den Zehend zur

Halfte, von und 108 Joch mit 1/6.

4) Der kleine Behend zu horn, Breitenaich und Modering; der Thurnhof hat die nahmlischen Behend mie ben bem Rornerzehend.

5) Der Weinzehend:

a) Bu Mole, von den sammtlichen Weingeburgen von 04 Achtel den Weinzehend zur

Halfte.

b) Bu Modering und zwar in folgenden Rieden: in Zeißelberg von 27 Bierteln mit 2/3; in Schällern und Schenken von 9 Bierteln und 1/8 mit 1/3; in Zippern von 5 Vierteln und 1/8 mit 1/3; in Hammeln von 8 Vierteln und 1/8 mit 2/3; in Hergatten von 9 Vierteln den ganzen Zehend; in Blaienberg von 2/4 und 1/8 den ganzen Zehend; in Gossegl von 2/4 und 1/8 Achtel ebenfalls den ganzen Zehend; in Bointen von 4 Vierteln und 1/8 mit 2/3; in Haifruck von 16 Vierteln und 1/8 mit 2/3; in Haifruck von 16 Vierteln den ganzen Zehend; in Spaubergen von 5 Vierteln und 1/1/2 Achtel mit 2/3; und endlich: im Graefingerweg von 5 Vierteln und 1/8 mit 1/3.

6) Das Thurnhofsgebaude. Es liegt inner ben Mauern der Stadt horn, ift solid gebauet, und in gutem Bauftande. Es enthalt nache stehende Behaltniffe und Wohnungen, und

gwar gur ebener Erde:

Die gewolbte Einfahrt und die Hauptstiege, die in die oberen Binnier führt, i flociatories Wohnsimmer, 2 gewolbte Nebenzimmer, &

gewolbte Speisekammer, i Ruche, i Rrautges wolb, i Weinpreshaus sammt der Weinpresse, i Holzbehaltnis, dessen Fenster mit eisernen Gittern, mit detlen Balken und Thüren versehen ist, i Pferdstall auf 4 Pferde, i Kühstall auf 3 Stuck Kühe, i Graskammer, über diese letten zwen Behaltnisse bestehet ein Heuboden.

Ein Keller auf 5 bis 600 Einer Wein, 1 neuerbauter Fruchtstadel, in welchen ben 500 Mandeln untergebracht werden konnen; das Dach ist mit Ziegeln gedeckt; und das Ihor mit Eisen beschlagen; 7 Stuck Schweinstalle mit steinernen Futtertrögen, 1 Auchel = und Obstgarten von bensausig 40 [] Klaster; im ersten Stock 2 stockatorte ausgemahlene Zimmer 3 gewölbte Zimmer, 1 stockatortes gemahlenes Saletl, 1 gewölbte Hauskapelle, 1 gewölbtes Worhaus, 1 Speisgewölb, 1 Schüttkasten, der in seiner ganzen Hohe mit einer Mauer umsangen, mit eisernen Balken und Gittern versehen ist, und den zwehten Stock vorsiellet; und endlich 2 Schüttboden.

Diefer frene Sof ift um 125435 fl. in

Ronvenzionsgeld geschätt worden.

Bum Anfaufe werden alle Jene zugelaffen, welche nach der bestehenden Landesverfassung zum Besite solcher Guter geeignet, dann jene, welche sich mit einem hinlanglichen Vermögen auszuweisen sahig, oder deren Vermögenstrafte

phnehin befannt find.

Jeder Rauflustige hat vor dem Ansange der Lizitazion ein Reugeld zu erlegen, welches in dem Betrage von 10 Percent von dem Ausrusspreise und der Schäpung zu bestehen hat, und dem Meistbiethenden, wenn es in Partialobligazionen bestehet, zu Guten geschrieben, den übrigen Ltzitanten aber gleich nach der Lizitazion wieder zurückgestellt werden wird.

Diese Reugeld kann nach Belieben der Räufer entweder in Partialobligazionen des gebachten Silber-Lottodarlehens oder in Einstofungsscheinen erlegt werden. Im letteren Falle wird jedoch dem Räufer das in Einlostungsscheinen erlegte Reugeld nach erfolgter Berichtigiltig der ersten Salfte des Raufschillings zurückgestellet werden, indem Einlosungsscheine ben derley Gütern welche dem Silber = Lotto= Darlehen zur Hypothek dienen, keineswegs anf Abschlag des Raufschillings angenommen werden durfen.

Der Käufer hat gleich hach der von Seite der k. f. Hofkammer erfolgten Genehmigung des Werkaufs, und noch vor übergabe des Guts die Halbscheide des Kaufschillings baar zu erslegen, die zwente Halfte aber vom Lage der Mußungsübergabe im zwenfährigen gleichen Fristen abzusühren, und diesen Auchstand, welcher bis zur Tilgung auf dem ersten Sas vorgemerkt bleibt, mit fünf vom Hundert zu verzinsen, und den diesfälligen Interessenbetrag entweder mit Interessenbond oder Partial-Bottopblisgazionen, oder in Ermanglung derselben, in Zwanzigkreuzerslücken zu berichtigen.

Ben gleichem Anborhe erhalt Derjenige den Vorzug, der fich in Beziehung auf den Erlag zu den fürzesten Fristen perbindlich

macht.

Die Zahlung des Kaufschillings ift einzig und allein in Partialobligazionen des gedache ten Silber-Lottodarkehens zu leiften.

Rauflustige, welche bie Rechningen von diesem Gute einschen wollen, haben sich ben der f. f. Provinzial-Staatsbuchhaltung im Regierungsgebaude am Minoritenplage Nr. 49 im 2ten Stock zu melden.

Wien den 19. November 1811.

## Von der k. k. oft. Staatsguter-Veraußerungskommission.

Franz Christoph Artmann, Sefretar.

Nro. 2262.

#### Obwieszczenie.

Strony C. K. w Kraiu Austryackim poniżey Enns do przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyininieyszym obwieszcza się: Iż wolny Dwór Thurnhof zwany w Części powyżey Manhardskiey Góry leżący, który podobnież Loteryiney pożyczce w Srebrze naywyższym Patentem pod dniem 17tym Grudnia 1809. otworzoney za hypotekę służy, na naywyższe Rozporządzenie zlicytowany, i na dniu 7mym Stycznia

1812. zrana o godzinie 10téy w Domu Rzadowym na Rynku Franciszkańskim pod Nrem 49. w Sali Radney na 2gim piątrze więcey daiącemu zzachowaniem naywyższego potwierdzenia przedany będzie. Części tegoż Dworu są następujące:

dłemi Poddanemi, to iest: nad 1. w Bürgerwiesen, nad 1. w Strögen, i nad 1. w Strögen, i nad 1. w Neubau, ci płacą rocznie razem za pańszczyznę, służbę domową, i zakupiony trzeciey cześći podatek 24 Zł. 33 kr. w W. W. — Nad temiż 3ma Poddanemi Zwierżchność gruntowa w Thurnhof także wykonywa Państwo gruntowei Prawo księgi gruntowey.

2gie W gruntach: a. Ogrôdek maiacy 40 [] Saźni, b. w posiadaniu zamieyscowem: 2. dni łaki w Horn na rowninie, c. Cwierć Winogradu. Obie Possessye są służebne do Pań-

stwa Horn. -

zcie Dziesięcina w ziarnie znastępują-

cych Wsiów:

Ze Wsi Toppach pobiera wolny Dwór Thurnhof dziesięcinę wziarnie od 57 3/4 Mrgów w 2/3 częściach, a od 77 3/4 Morgów 1/3 cześci. — Z Dietmannsdorf od 66 1/4 Morgów Roli w 2/3 cześciach, a od 229 1/8 Morgów w 1/3 cześci. – Z Doberndorf od 63 Morgów dziesięcinę w 2/3 cześciach. — Z Teinfeld w carym obrebie od 457 Morgów w 2/3 częściach. - ZFrankenrait od 9 Morgów Roli w 2/3 częściach, a od 47 Morgów w 1/3 częśći. – Z Frauenhofen w całym obrębie od 510 6/8 Morgów dziesięcinę w połowie. - W Fürwald w catym obrębie od 150 2/4 Morgów w 1/3 części. – Ze Wśi Mödering w wyższym polu od 51 Morgów dzieśięcinę w 2/3 częściach, w niższym polu i wielkiey ugorowey Roli od 44 Morgów w 2/3 częściach. Z Pronfeld od 28 1/4. Morgów w 2/3 cześciach. — Z Allenbach i Leinstätten od 15 3/4 Morgów, w 2/3 częściach; a z Ról Dworskich od 6 1/4 Morgów w 2/3 częściach, w obrębie W si Mühlfeld od 13 Morgów dziesięcinę w

1/3 części, a od 141 Morgów w 2/3 częściach. - W Neuburg ku Burgstall, Mittorfeld i Fürwald od 141 Morgów dziesięcinę w 2/3 częściach, i od 122 Morgów w 1/3 częśći, w Burgstall w obrębio od 382 3/4 Morgów całą dziesięcinę, a od 225 3/4 Morgów dziesięcinę w 2/3 cześciach. — W Bürgerwiesen od 208 Morgów dziesięcinę w 2/3 częściach. W obrebie Prun od 114 1/8 Morgów dziesięcine w 2/3 cześciach, a od 96 3/8 Morgów dziesięcinę w 1/3 części. -W Röhrenbach od 144 6/8 Morgów w 2/3 częściach, od 64 3/8 Morgów w 1/3 częśći. – W Stey Maryi od 71 Morgów dziesięcinę w 2/3 częściach. - W Strogen od. 133 1/4 Morgów w 2/3 częściach. W Sitzendorf od 119 Morgów w 1/3 cześci. — W Taudendorf i Germains od 52 Morgów dziesięcinę w 2/3 cześciach, a od 81 Morgów w 1/3 części. - We Wśi Winkel od 400 2/4 Morgów w 2/3 cze-ściach. — W Apfelschwendt od 19 2/4 Morgów w 2/3 częściach. - W Waiden od 115 2/4 Morgów w 2/3, a od 170 Morgów w 1/3 częśći. – W Wützendorf od 137 1/4 Morgów w 2/3 częściach. W Atzeldorf od 85 1/4 Morgów w 2/3 częściach. - W Grünberg od 7 Morgów całą dziesięcinę, a od 84 Morgów w 2/3 częściach. - W Neukirchen od 33 Morgów całą dziesięcinę, a od 280 Morgów w 2/3 cześciach. - Steiningerstorf od 117 2/4 Morgów dziesięcinę w 1/3 części, W Dorna od 81 Morgów dziesięcinę w 1/3 cześći. - W Grub od 58 Morgów dziesięcinę w 1/3 częśći. - W Foissen i Tafenhof od 111 Morgów w 1/3 części. W Massern od 39 Morgów w 2/3 częściach, a od 52 Morgów w 1/3 części. W Hafelberg od 102 Morgów całą dziesięcinę. - W Rottweinstorf od 216 2/8 Morgów dziesięciue w 1/3 części. – W Grallenstein od 195. Morgów w 2/3 częściach. Ta dziesięcina zas podług ugody ad Roku 1807 Paustwu Grallenstein na wieczne czasy za 90 Zł. wypuszczona została. —

W Mold na Łanach Dworskich od 111 Morgów połowa dziesięcinę, żudzież od tamecznych 1047 Morgów Chłopskich gruntów dziesięcinę połową. Kontrakt względem tey dziesięciny tak z Państwem Horn, iako też z Gromadą Mold zawarty, z Rokiem 1811tym skoń-

czył się. -

Z tych trzech Wsiów Altenburg, Fuglaw, i Mahrerstorf płaszczyzna wyrażona być nie może, ponieważ dziesięcina z tych Wsiów w 2/3 częściach Fundacyi Altenburg iuż od lat niepamiętnych na wieczne czasy z tym wypuszczona została, żeby rocznie na wielka miarę 40 Mac Pszenicy, 80 Mac Zyta, i 62 Mac Owsa do wolnego Dworu Thurnhof oddawała.

W obrębie Horn od 1154 7/8 Morgów pobiera wolny Dwór Thurnhof dziesięcinę w połowie. — W Mittersteig od 70 2/4 Morgów w 1/3 części. — Z Pola Latzereth od 49 2/4 Morgów w 1/3 części. — Z Pola Molder od 47 2/4 Morgów w 2/4 częściach, a z czerwoney ziemi od 44 3/4 Morgów w 1/3 części. — W Breitenaich od 474 1/4 Morgów dziesięcinę w połowie, a od 108 Morgów w 1/3 części. —

4te Dziesięcina mała w Horn, Breitenaich i Mödering. — Wolny Dwór Thurnhof ma to same Prawo do małey dziesięciny iak przy dziesięci-

nie w ziarnie.

5to Dziesięcina od Wina.

e) W Molk zwszeikich Winogradów od 94 Półcwierci dziesięcinę od Wina w

połowie.

iących Gór: w Zeisselberg od 27 Cwieriących Gór: w Zeisselberg od 27 Cwierci 2/3 częściach, w Schällern i Schenken od 9 Cwierci i 1/8 w 1/3 części. —
W Zippern od 5 Cwierci i 1/8 w 1/3
Części. — W Hammeln od 8 Cwierci
i 1/8 w 2/3 częściach. — W Ostergarten od 9 Cwierci całą dziesięcinę. —
W Blaienberg od 2 Cwierci i 1/8 całą
dziesięcinę. — W Gofiegł od 2/4 i 1
1/8 Półcwierci także całą dziesięcinę.
W Boniten od 4 Cwierci i 1/8 w 2/3
częściach. —W Gaissruk od 16 Cwierci
całą dziesięcinę. — W Schaubergen od
5 Cwierci i 1/2 Półcwierci w 2/3 czę-

śćiach, i na reście w Grafingowskiey drodze od 5 Cwierći i 1/8 w 1/3 częśći. 6te. Budynek Thurnhof; ten w murach

Miasta Horn leży, iest gruntownie wystawiony, i w dobrym Stanie. — Zawiera następuiące zabudowania i pomieszkania, a w prawdzie na dole:

Sklepiony wiazd i główne schody prowadzące do pokoiów na górze, i sztokatorowy pokoy mieszkalny, 2. sklepione poboczne pokoie, i sklepiona Szpiżarnia, i Kuchnia, i Sklepiona Kapustę, i Domek z Prasą do wyciskania Wina. i Skład na drwa, którego okna żelażnemi kratami, takiemiż Belkami i Drzwiami iest opatrzone, i Staynia na 4 konie, i Obora na 3 Krowy; i Komora na Trawę, nad któremi ostatniemi dwoma budynkami Strych na Siano znayduie się.

Piwnica na 5 az do 600 Wiader Wina, nowo wystawiona Stodoła, w którey 500 Mendle zboża zmieścić się mogą, dachowką przykryta, a Wrota żelazem okute, 7 Chlewów z kamiennemi korytami, Sad i Ogród na iarzyne oke. ło 40 [] Sążni maiący. – Na pierwszym piatrze 2 sztokatorowe wymałowane pokoie, 3 sklepione pokoie, 1 sztokatorowa wymalowana Salka, 1 sklepiona Domowa kaplica, i sklepiona Sień, i sklepiona Szpiżarnia, 1 Szpiklerz który w całey swoiey wysokości murem obwiedziony, żelaznemi Belkami i kratami opatrzony iest, i drugie piętro formuie, i na reszcie 2 Strychy do sypania zboża.

Ten wolny Dwor na 125,435 Złot. w monecie konwencyonalney iest taxo-

wany.

Do kupna ći wszyscy będą przypuszczoni, którzy podług Praw kraiowych do posiadania takowych Dóbr zdolnemi są, tudzież ći, którzy dostatecznym majątkiem wywieść się zdołają, albo których stan mająteczny oprócz tego jest wiadomy.

Każdy chęć kupienia mający przed zaczęciem Licytacyi Vadium złożyć powinien, które ilość po 10 od 100. Summy szacunkowey czyli wywołania wynosić ma, i więcey daiącemu ieżeli w parcyalnych Obligacyach złożone będzie, w Racie przyięte, drugim Licytuiącym zaś zaraz po odbytey Licytacyi powró-

cone bedzie.

Takowe Vadium podług upodobania Licytantów albo w Parcyalnych Obligacyach rzeczoney Loteryiney pożyczki w Srebrze, albo też w Rewersach wykupujących złożone być może. W ostatnim przypadku iednak Vadium przez kupiciela w Rewersach wykupujących złożone, po nastąpionym uiszczeniu pierwszey połowy Summy kupna, zwrócone będzie, albowiem Rewersa wykupujące za takowe Dobra, które Loteryiney pożyczce w Srebrze za hypotekę służą, żadnym sposobem na potrącenie Summy kupna przyjęte być nie mogą.

Kupiciel zaraz po nastapionym z Strony C. K. Kamery Nadworney potwierdzeniu przedaży, i ieszcze przed oddaniem Dóbr połowę Summy kupna w gotowiźnie złożyć ma, drugą połowę zaś od dnia oddania pożytków w dwuchletnych Ratach równych zapłacić, i od tey zaległey Summy, która aż do wyzpłacenia na pierwszym mieyscu intabulowana zostanie, Prowizyę po 5 od rodzapłacić, i wypadaiącą ilość prowizyonalną albo w kuponach prowizyonalnych, albo w parcyalnych Loteryinych Obligacyach, lub też w niedostatku tychże, w Czterdziestówkach wypłacić powinien.

Przy równey Ofierze ten pierwszeństwo otrzyma, który względnie wypłacenia do naykrótszych Terminów zobo-

wiąże się. —

Zapłacenie Summy kupna jedynie tylko w parcyalnych Obligacyach wzmiankowancy pożyczki Loteryiney w Srebrze

nastapić ma. —

Chęć kupienia maiący, którzy rachunki ztych Dóbr przeyzrzeć chcą, w C. K. Prówincy onalney Kraiowey Izbie rachunkowey w Domu Rzadowym na placu Franciszk ńskim pod Nrem 49 na drugim piątrze zgłosić się maią.

W. Wiedniu dnia 19. Listopada 1811.

Od C. K. N. A. Kommissyi do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney.

> Franciszek Krzysztof Artmann Sekretarz.

> > Nro. 1488.

Na dniu 8. Stycznia 1812. wypuszcza Nowotargska C. K. Kameralna Prefektura o godzinie 9téy zrana w Starostwie Czorstyn kim Cyrkulu Sandeckiego we Wsi Tylce sytuowane Kameralne Wóytostwo Tylka zwane, w Arende na 6 po sobie następujące lata od 17. Maia 1812. aż dożąd w 1818. Roku.

Pretium Fisci iest w Rewersach wyku-

puiacych 202 flr.-

Chęć Licytowania maiący zapraszaią się tedy na zwyżrzeczony dzień i godzinę zwyłączeniem Zydów i Dłużników Skarbowych do Nowotarzskiey C. K. Kameralney Prefekturalney Kancellaryi z tym dodatkiem, ażeby każdy Licytant w przepisane 15 procentowe Vadium zappatrzony był, ponieważ bez tegoż nikt do Licytacyi przypuszczonym nie będzie.

w Nowym Targu dnia 14go Listopa-

da 1811: (1)

(Nro 21680.)

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium Provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ medio præsentis Edicti D. Catharinæ Budyńska, Felici Joanni et Joanni Bonaventura Domosławskie insmualur, quod sub præsent. 17 Octobris 1811 Nro-21680 Antonius Stelezyk hic Judicii puncto-intabulationis aut prænotationis ejusdem pro Domino bonorum Bugay libellum saplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo rosolutus sit, ut supplicans pro proprietario dietorum bonorum prænotetur erga futuram intra 14 dies justificationem. Cum autem hic Judicli eorum domicilium extra Reguum indicetur, Advocatus Dominus Christiani ip sorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eisdem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (1)

Leopoli die 28 Octobris 1811.

(Nro.20643.)

Per C. R. Forum Nobilium Provinciale in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Leopoliense medio præsentis Edicti Paulo-Sucharkiewicz insinuatur, quod sub præsent. 2 Octobris 1811 Maximilianus et MariannaConjuges Sucharkiewicze hic Judieii puncto revocationis Plenipotentiæ Paulo Sucharkiewicz Libro 13 Pag. 298 ingrossatæ, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Instrumentum revocationis dd. 23. Septembris 1811 extractum ingrossetur idque Circa ingrossatam Plenipotentiam Libro 13 Pagina 298. Cum autem hic Judicii eiusdem Pauli Sucharkiewicz domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Napadiewicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorataresolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis-Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 23 Octobris 1811.

(Nro 19180)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ medio præsentis Edicti D. Feliciano Korytowski insinuatur, quod sub præsent. 11 Septembris 1811 Franc. Vincentius Ignati. Korytowski hic judicii puncto intabulandæ cessionis Summarum per D. Pelician. Korytowski in Płotycze die 6/18 Martii 1811 in rem Supplicantis recognitæ, in statu activo Summarum 1713 Aur. 3155 Aur. 1800 Aur. 207 Aur. 8569 Aur. 2200 Aur. 151 Aur. 1000 Aur. 2000 Aur.

40000 flp. et 22000 flp. bonis Załosce inhærentium, ex delendæ resolutionis negativæ hoc in obiecto sub 23 Aprilis a. c. Nro. 6458 editæ libellum suppicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit; ut Tabula R. dictam Cessionem circa mentionatas Summas pro re cedentis super bonis olim Ignatii Com. Miaczyńsi hæreditariis inscriptas intabulet, et præfatam negativam resolutionem deleat. Cum autem hic Judicii eius domicilium extra regna indicatum sit. Adv. D. Dobrzański cum substitutione Advocati Napadiewicz ipsius periculo et impendio pro Curarore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis IL. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, .ut ad mentem Sphorum. 175. 176 et 177 Partis II. Codicis Civisis Juribus suis invigilare possit.

Leopolidie 25 Septembris 1811.

(Nro 22607)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest. notum reddit: Quod Fiscus Reg. medio Libelli huic Judicio sub præs. 51 Octobris Nro 22607 anni 1811 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote deperditas obligationes ærariales vulgo (Kupferamtsobligationen) in rem Judæi Abrahami Weinberg exaratas, nimirum dd. Viennæ 1 Octobris 1796 ad Nrum 61881 super Summa 2000 flr. etdd. Vinnæ 19 Novembris 1798 ad Nrum 21223 super summa 1770 flr. Quivis igitur qui isthuc documenta fors detinet, ad mentem Sphi 202 Cod. Jud. citatur., ut Documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secua lapso illo termino documenta hæc antiquantur et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur. (1)

Leopoli 4 Novembris 1811.

Per C. R. Forum Nobilium Tarnovi-

ense medio præsentis Edicti omnibus. quorum ea interesse posset, publico notum fit, quod olim Stephanus Moszyński die 24 Maii 1810 in Belna Circulo Jaslensi demortuus, fratrem suum Thadæum Moszyński in imperio Russico loco ignoto domicilantem aut si hic in vivis amplius non existeret, filium ejus natu maximum, aut quis corum in vivis existeret, et ejus successores hæredes testamento instituerit, quare testamentariis hæredibus significatur, qubd inquantum se non insinuarent, et hæredis declarationem in termino gannorum non exhiberent, hæreditas hac tam diu sub cura et administratione Judicii manebit, quousque illi pro mortuis declarati non fuerint. (1)

Tarnoviæ die 26 Septembris 1811.

(Nro.23658)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Severinæ Komarowa, Theressæ Taszycka, Antonio, Erasmo, Julio, Stanislao et Delphino Komary medio præsentis. Edicti notum reddit, puod nimirum Judicio huic. Dominus Adalbertus Com. Goluchowski, administratog bonorum Skała, Zabłotow, Twierdza, Biszkowice et Jadowniki conira Curatorem massæ Protho Potockianæ Adv. Moszyński, ipsos ac cæteros cohæredes Stanislao Kossakowskianos, puncto approbandi. Calculi de Summa 176000 flp.: ipsi anticipata. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium liocce ob corum ignotam commorationem ipsis huiztem Judicialem Adv. Nanowski substi. ei Adv. Alexandrovicz D. Severinæ Komarowa, cæteris vero absentibus D. Advocat, Wysłobocki, substituendo ei Advocat: Manugiewicz qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi-Præsenti Edicto admonentur, ut intra nonagiuta dies ad excipiendum se sistant,

et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 18 Novembris 1811.

Per C. R. Forum Nobilum Leopoliense DD. Joannes Jarzymowski olim Reverendi Simeonis Jarzymowski filius in Podolia - Joannes Jarzymowski ejusdem filius - Jacobus Jarzymowski ejusdem Filius - Anastasia Jarzymowska ejusdem Filia - Marianna Jarzymowska ejusdem Filia — Onuphrius Jarzymowski ejusdem Filius - Nicolai Jarzymowski successores ignoti, medio præsentis Edicti informantur, quod post olim Reverendum Michaelem Jarzymowski hic Regii Fori hæreditas pertractetur, eisque qua absentibus et de domicilio ignotis abhinc- cirator in persona D. Adv. Liebich additus fuerit.. Quare ipsi hisce admonentur, quatenus in spatio trium Annorum declaratio. nem suam de adeunda vel repudianda hæreditate post olim Reverendum Michaelem Jarzymowski derelicta, eo certius huc exhibeant, quo secus clapso hoc; termino et non exhibita declaratione pro repudiantibus hanc hæreditatem habebuntur, et hæreditas hæc solum cum cæteris se declaratis hæredibns pertractabitur. (1)

Leopoli die 4 Novembris, 1811.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Duæ Luciæ de Wodzickie Com Przerembska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Cellsma Anna Pps Lothiringiæ contra ipsam puncto 2192 Aur. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judicium locce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advucatum Liebich cum

substitutione Advocati Nanewski, qua

Nro. 23944.

Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 23. Januarii 1812 hora 10 mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 26. Novembris 1811.

# Przybyli do Lwowa

Dnia 12. Crudnia.

W. Ponet c. ross. Kapitan Kuryer, z Wiednia. — W. Piekarski, z Xię. War. — W. Nerdynand Gimbut, z Xię. War. — W. Konstonty Kakowski, z Cyrk. Zółk. — W. Karel Abdank de Melbachowski Officer Xię. Wat. Legli w Hiszpanii, z Francyi. — W. Stanisłuw Choiceki Dziedzie, z Drohoiowa. — JW. Hrabina Działyńska, z Rossyi. — W. Stanisław Kieszkowski Dziedzie, z Ruszatycz. — W. Adam Węgłowski Dziedzie, z Cyrk. Przemys. —

# Wyiechali z Lwowa

Dnia 12. Grudnia.

W. Ponet a. ross. Kupitan, do Rossyi. —
IW, Hrabia Stanisław Tarnowski, do Kie
szewa. — W. Wicenty Strielecki, do Rze
szowi. — W. Pupara, do Braintycz.
W. Józef Chomentowski, do Krakowa, —

| Kurs Monety w Lwowie dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 6g0                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dukat Kolenderski 11 Z.l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Szufryn 30 — Talar niderlandzki 5 — — Pruski 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Rubel rofsyiski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 -                      |
| Kurs Wexlow w Wiedniu dni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a 4go                     |
| Amsterdam za 100 Talar. Kurant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                        |
| Augsburg za 100 Z.R. (200 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uso.<br>miosią <b>c</b> . |
| Hamburg za 100 Tal. Banco R. T.<br>312 — 6 niedziel.<br>Paryż za 1 Liwer Tournois, kray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Dukat holenderski 10 Zr.: Cesarskie Dukaty 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 1/4kr.                 |
| Szufryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211:2/3                   |
| Cena targowa w Lwowie od Cena<br>dnia 8 az do 14 Grudnia 1811.   w Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | izrednia<br>ankocetl      |
| and the state of t | kr.                       |
| Pszenicy Korzec — — 50<br>Zyta — — — 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 -                      |
| Securienia — — 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Committee of the same     |
| Owsa 16 Prosa 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0161                      |
| Prosa — — — 58<br>Hreczki — — — 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Grochu — — — 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                        |
| Kartofli — — — 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total Contract            |
| Siana Cetnar — — — 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The same                  |
| Stomy 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                        |
| Drzewa twardego sag Wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30<br>                    |